

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



A 125.



E. Edward from Quaritch 8.4.25.

# **HANDBUCH**

DER

# AWESTASPRACHE.

# GRAMMATIK, CHRESTOMATHIE UND GLOSSAR

VON

DR. WILHELM GEIGER,

PRIVATDOCENT AN DER UNIVERSITÄT ERLANGEN

ERLANGEN.
VERLAG VON ANDREAS DEICHERT.
1879.

Druck der Universitäts-Buchdruckerei von E. Th. Jacob in Erlangen.

.

53.

8359 G312ha 1**9**79

# Herrn

# Prof. Dr. Friedrich Spiegel

in Dankbarkeit und Verehrung

gewidmet.

| · | , |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  | • |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |
|   |   |  |  |   |  |

# Dem Andenken

N. L. Westergaards.

• .

# Vorwort.

Der Wunsch nach einem "Handbuch der Awestasprache" in welchem Alles vereinigt ware, was zur Einführung in das Studium der heiligen Schriften der Pårsen nöthig erscheint, ist in letzter Zeit mehrfach laut geworden. Neuerdings ist nun der verdiente Uebersetzer des Awesta C. de Harlez durch Veröffentlichung seines "manuel de la langue de l'Avesta" diesem Wunsche nachgekommen, und vorliegendes Buch, das ich hiemit der Oeffentlichkeit übergebe, verfolgt den nämlichen Zweck. Obwohl durch jene Arbeit das bestehende Bedürfniss schon einigermassen befriedigt zu sein scheint, so hoffe ich doch, dass die Publicirung meines Handbuchs nirgends als überflüssig angesehen werden und bei Niemandem Anstoss erregen wird. Das Studium des Awesta hat ja in den letzten Jahren in und ausser Deutschland sich so weit verbreitet, dass, wie wir glauben, recht wohl zwei derartige Hilfsbücher neben einander bestehen können, zudem dieselben doch, zwar weniger in der Anlage, als vielmehr im Einzelnen der Ausführung ziemlich von einander abzuweichen scheinen. Als Harlez' manuel mir zu Gesicht kam, war der Druck meines Buches bereits bis ungefähr zum 17. Bogen fortgeschritten; es war mir also unmöglich die dort niedergelegten Resultate zu verwerthen und ebenso konnte ich auch in der Anlage meiner Arbeit keinerlei Aenderung mehr treffen.

Ob wir im Stande waren, allen an ein "Handbuch der Awestasprache" gestellten Ansprüchen oder wenigstens den wichtigsten Forderungen zu genügen,

VIII Vorwort.

ob wir wirklich das erreichten, was wir beabsichtigten und anstrebten, darüber mögen Andere entscheiden. Ich selbst will hier nur in Kurzem die Gesichtspunkte darlegen, die mir bei der Abfassung dieses Buches massgebend gewesen sind, und die ich bei der Beurtheilung meiner Arbeit berücksichtigt wissen möchte.

Was zuvörderst die Grammatik betrifft, so zeigt sehon ihr Umfang, dass sie nur ein Abriss sein soll: sie will nicht den ganzen Stoff der Sprache verarbeiten, sondern den Lernenden in das Studium derselben einführen. Harlez ist in seiner Grammatik weit ausführlicher, während der Zweck der meinigen ein vorwiegend praktischer, und mein Augenmerk vor Allem auf Klarheit und Uebersichtlichkeit gerichtet war. Das Fehlen der Uebersichtlichkeit ist es ja, was Justis sonst als Materialsammlung wichtige Grammatik für den Anfänger unbrauchbar macht, und Spiegels Buch andrerseits ist zu weitläufig angelegt, um für einen der Sprache noch Unkundigen bequem und handlich zu sein. Aus praktischen Gründen liess ich auch die Sprachvergleichung möglichst aus dem Spiel. Erst wenn man philologisch einer Sprache wenigstens bis zu einem gewissen Grade machtig ist, soll man dieselbe vom vergleichenden Standpunkt aus betrachten; und für diesen Zweck dient ja auf alteranischem Gebiet Hovelacques "grammaire de la langue zende". Aus dem namlichen Grund, weil ich die Grammatik zunächst vom Standpunkt des Philologen darzustellen beabsichtigte, sind durchweg die Originaltypen in Anwendung gebracht; zu Anfang (bis S. 16) zwar ist zur Erleichterung des Lesens die Transcription überall beigefügt, späterhin aber wird dieselbe sparsamer angewendet. Bartholomaes altiranisches Verbum konnte ich nur noch theilweise für die einschlägigen Partieen meiner Grammatik verwenden, gestehe aber, dass ich diese sorgfältige Arbeit gerne noch mehr verwerthet haben würde.

Die Chrestomathie enthalt Stücke aus fast allen Theilen des Awesta: ich wollte die Auswahl zu einer möglichst mannigfaltigen machen und zugleich doch wenigstens einigermassen vom Leichteren zum Schwereren fortschreiten. Man kann auch hier wieder die philologischen Gesichtspunkte, welche mich leiteten, darin wahrnehmen, dass ich kein einziges Stück in Transciption, sondern alle in Originalschrift gebe. Wer eine Sprache nicht bloss um ihrer selbst willen, sondern auch ihrer Litteratur wegen lernen will, muss sich auch an ihre Schrift gewöhnen. Von den Yashts ist keiner in seinem ganzen Umfang aufgenommen, und ich hoffe, dass diess allgemeine Billigung finden wird: man müsste zu viel werthloses und für unsere Zwecke ungeeignetes Material in den Kauf nehmen.

Vorwort. IX

Sonst habe ich das Zerreissen und Zerstückeln der Texte, das sich bei Harlez mehrfach findet, gemieden und nur ganze Capitel aufgenommen. Die Redaktion des Awesta in die Form, in welcher sie jetzt vorliegt, ist eben doch eine historische Thatsache, mit der gerechnet werden muss.

Der kritische Apparat, so weit er uns in den beiden Ausgaben vorliegt, ist, ich kann wohl sagen, gründlich berücksichtigt worden. Der aufmerksame Leser wird eine Reihe von wichtigeren und unwichtigeren Textverbesserungen gegenüber den von Spiegel und Westergaard aufgenommenen Lesarten finden, die sich mir durch erneute Durchsicht und genaue Prüfung der Varianten ergaben. Hieher gehört z. B. avaena vd. 19. 43, tikhś enti ys. 9. 71. vañdaeta ys. 10. 21 (mit Geldner) u. a. m. Auch durch Conjekturen, die ich je nach dem Grade ihrer Wahrscheinlichkeit theils in den Text aufnahm, theils nur vermuthungsweise in den Noten aufführte, versuchte ich verderbte Stellen zu emendiren, so z. B. fras avayeiti yt. 8. 33, nivarente yt. 13. 68. Ich erkläre hier aber zugleich, dass ich mich gegen die Methode Roths und seiner Schüler, welche unsere Awestatexte für von Grund aus verdorben und demnach jeden Emendationsversuch, auch wenn derselbe ohne kritischen Halt ist, für erlaubt, ja erwünscht zu halten scheinen, ablehnend verhalte. Meine Methode war die nämliche, welche auch von den klassischen Philologen als die allein giltige befolgt wird: eine Conjektur hielt ich nur dann für erlaubt, wenn ich Verderbtheit des Textes mit ziemlicher Gewissheit annehmen zu können glaubte und wenn mit den von den Handschriften gebotenen Lesarten nichts anzufangen war. Ich kann also Conjekturen, wie usnāmayeiti ys. 10. 36, pasu-vāsta yt. 5. 89 nicht acceptiren. — Die Resultate hingegen, welche von Roths Schule durch die für die altérânische Philologie höchst wichtige, geniale Entdeckung, dass nicht nur die Gâthâs, sondern auch viele Stücke des sogenannten jüngeren Awesta, insbesondere die Yashts, ursprünglich metrisch verabfasst waren, erzielt wurden, und welche vor Allem in Geldners Buch "die Metrik des jüngeren Awesta" niedergelegt sind, — diese Resultate habe ich selbstverständlich verwerthet und, so weit es anging, ausgeführt und ergänzt.

So hoffe ich denn, dass der Text, welchen meine Chrestomathie enthält, nicht nur für den Anfänger nützlich sein, sondern auch der wissenschaftlichen Exegese durch kritische Feststellung der Lesart, durch Durchführung der Restitution der ursprünglich metrischen Stücke auf ihre ältere Fassung, sowie durch die beigegebenen Anmerkungen, welche für manche Stellen eine neue Erklärung

X Vorwort

vorschlagen, einigen Vorschub leisten wird. Mit Citaten war ich hier, wie auch im Glossar, um das Buch nicht zu sehr auszudehnen, ziemlich sparsam. Ich gedenke dafür an dieser Stelle gerne und mit Hochachtung der vielen Verdienste, welche sich Manner, wie Spiegel, Westergaard, Haug, Justi, Roth, Harlez, Hübschmann, Darmesteter, Geldner u. A. um die Awestaphilologie erworben haben.

Es wird nöthig sein, hier noch Einiges über meine Schreib- und Transcriptionsweise des altérânischen Alphabets zu bemerken. Es handelt sich hier vor Allem um die Vocale 5 und 5, 5, 10 und 10. In der Anwendung dieser Zeichen schwanken die Manuscripte ausserordentlich, vor Allem die älteren mit Uebersetzung. Sehr lehrreich in Bezug auf die beiden ersten Vocale ist das Verzeichniss der Abweichungen in der Schreibung von vouru und pouru, welches Spiegel in den annot. crit. zu vd. 19. 129 und 20. 16 hat. Dieses Verzeichniss bietet zugleich ein Bild von den allgemeinen Verhältnissen: consequent in der Schreibung sind eigentlich nur die Vendidad-sadehs, sie bieten stets 1/20, 1/24, die Handschrift A fast durchgängig الحاصة, die Handschrift A fast durchgängig بالمان u. s. w.; doch findet sich auch hier vd. 19. 1 \. Ebenso steht es im Yasna, wo die älteste Handschrift meines Wissens sogar 4746 aufweist, obwohl hier & doch nur Hilfsvocal ist. Die Hdschrft. C ist schon ganz inconsequent, sie gebraucht & & und 3., denn diess ist die dritte Schreibweise in the und the, die sich auch in A mitunter findet, ohne Unterschied. Theoretisch sollte man glauben, dass 3 die Kürze, 3 die Länge repräsentirt; thatsächlich ist dem aber, wie wir sehen, nicht so. Man wird es daher für gerechtfertigt finden, wenn ich der Schreibung der Vendidadsådehs folgte, die sich wenigstens gleich bleiben. Dann aber konnte ich 💺 unmöglich durch o umschreiben, sondern nur durch o, weil es mittelseitig ist; für لم das nur im Diphthongen أما bleibt, bot sich von selbst die Umschreibung ö. Was die Vocale  $\epsilon$  w und e betrifft, so gab ich ersteren durch  $\check{e}$  wieder, weil er durchweg kurz ist. Im Inlaut schrieb ich stets 10, das ich, weil mittelseitig. einfach mit e umschrieb; für den Auslaut blieb  $\mathbf{e}$  é = Sskr. e, altp. aiy. Die Handschriften sind in der Schreibung dieser Vocale womöglich noch inconsequenter, wie bei 1 und 1; die Manuscripte mit Uebersetzung gebrauchen e in dem Diphthongen v., den ich stets v. schrieb, im Auslaut v und v ohne Unterschied. Eine kleine Incongruenz entsteht bei meiner Transcriptionsweise dadurch, dass der Diphthong 3. mit aö, 🖦 dagegen mit ae umschrieben werden musste. ---

Vorwort. XI

Dass ich  $\leftarrow$  durch ein Zeichen  $\hat{ab}$  umschrieb, wird Niemand tadeln; ebensobietet meine Transcription der Zischlaute  $\rightarrow$  durch s und  $\rightarrow$  durch sh einigen Vortheil, weil man dann auch in den übrigen érânischen Sprachen die beiden Zischlaute mit s und sh umschreiben kann und die unklare Umschreibungsweise durch c und s erspart ist. Für den speziell der Awesta angehörigen Zischlaut gegalt es nun, ein neues Zeichen zu erfinden; ich wählte s.

Im Glossar glaubte ich mich weniger beschränken zu müssen. Dieser Theil des Buches soll am wenigsten ausschliesslich für Lernende bestimmt sein. Eine erneute Durcharbeitung des Wortschatzes der Awestasprache schien mir eine dankenswerthe Arbeit zu sein, und ich nahm sie vor mit besonderer Berücksichtigung der Tradition. Um aber diese selbst allgemeiner Beurtheilung zu unterstellen, beschloss ich, bei jedem Awestawort die traditionelle Uebersetzung beizufügen, und glaube, damit nach keiner Seite hin Anstoss zu erregen; denn einerseits ist es wohl an der Zeit, über die Tradition und ihren Werth nicht mehr in allgemeinen Ausdrücken zu reden, sondern sie zu prüfen, ob sie der Ausbeute werth sei oder nicht, andrerseits hoffe ich auch, zur Erklärung der Pehlevitexte selber dadurch, dass ich die lateinische Transcription anwandte und so da und dort das Lesen der schwierigen Pehlevischrift erleichterte, einige Beiträge geliefert zu haben. Wenn in der Umschreibung der Pehleviworte sich hin und wieder kleine Inconsequenzen finden, möge man diess mit der Schwierigkeit der Sache entschuldigen und mit dem zunächst mehr praktischen als sprachlichen Zweck, den ich bei der Anführung der traditionellen Uebersetzungen verfolgte. Durch diese Nebeneinanderstellung der Awestawörter und ihrer Wiedergabe im Pehlevi und bei Neriosengh komme ich zugleich wenigstens theilweise einem Wunsche nach, den Darmesteter in der Recension meiner Erstlingsarbeit (revue critique 1877, No 33, S. 91) ausgesprochen hat.

Die glänzende aussere Ausstattung des Buches wird der grossen Liberalität meines Herrn Verlegers verdankt, der keine Kosten scheute und sich sogar zur Anschaffung neuer Typen aus der Wiener Hof- und Staatsdruckerei entschloss. Mit Freude benütze ich die Gelegenheit, ihm hier öffentlich meinen Dank auszusprechen und glaube, von seinem freundlichen Entgegenkommen nicht weiter sprechen zu müssen, weil ein Blick in das Buch selbst davon genugsam Zeugniss ablegt. Auch Herrn Professor Dr. Spiegel bin ich zu grossem Danke verpflichtet für die Bereitwilligkeit, womit er die zweite Correktur übernahm und mich auch sonst, wie immer, in freundlichster Weise mit Rath und That unterstützte.

Ich kann dieses Vorwort nicht beschliessen, ohne noch des Mannes zu gedenken, der ohne Zweifel unter den Awestaforschern eine der ersten Stellen einnahm und den vor kurzer Zeit der Tod aus reger Thätigkeit abrief; ich meine Westergaard. Seine grossen Verdienste zu rühmen wäre unnütz. Möchten wir ihrer nur immer eingedenk bleiben und nicht vergessen, dass er es war, der im Bunde mit deutschem Geiste und deutschem Fleisse die Wege gebahnt hat, auf denen wir jetzt weiter fortschreitend dem Ziele zustreben.

Erlangen, am 8. Juli 1879.

Wilhelm Geiger.

GRAMMATIK.

|   |   |   |   |   |   | } |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
| · |   | , |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | · |   |
|   | • |   | ٠ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |

# Vorbemerkungen.

§ 1. Die Sprachen von Eran sind ein Zweig des grossen indo-germanischen Sprachstamms und zwar am nächsten verwandt mit den indischen Sprachen, mit denen zusammen sie die arische Sprachfamilie bilden.

Man scheidet die érânischen Sprachen nach zwei Gruppen: 1) die nördliche Gruppe, 2) die südliche Gruppe. 1) Zur nördlichen Gruppe gehört die Sprache, in welcher die heiligen Schriften der Pârsen, das Awęsta, verabfasst sind und welche sich in zwei Dialekte scheidet: a) den Dialekt der Mehrzahl der Stücke des Awesta, des Vendidåd, des Vispered, des halben Yasna und der Yashts (s. Chrestomathie, Einleitung); b) den Dialekt der Gâthâs, oder der in den Yasna eingefügten heiligen Hymnen, dessen Abweichungen in der Grammatik, Anhang I besprochen sind.

- 2) Die südliche Gruppe der Sprachen von Erân gliedert sich a) in den Dialekt des Altpersischen (zur Zeit der Achämenidenkönige); b) in den des Mittelpersischen (zur Zeit der Såsånidenkönige, etwa von 200 n. Chr. 1100 n. Chr.) und c) in den des Neupersischen. Das Altpersische ist die Sprache, in welcher die von dem König Kyros und seinen Nachfolgern, besonders von Darius, herrührenden Keilinschriften zu Persepolis, Behistan und an andern Orten von Persien verabfasst sind. Das Mittelpersische wird Pehlevi genannt, es ist die Sprache der Inschriften der Såsånidenkönige und einer ziemlichen Anzahl von Büchern und charakterisirt sich vor Allem durch die Einmischung semitischer Worte unter die érânischen. Wenn man die semitischen Ideogramme durch die entsprechenden einheimischen Worte ersetzte, so hiess die Sprache Påzend, oder auch Pårsi nach der Gegend, in welcher das reine unvermischte Persisch gesprochen wurde. Das Neupersische ist die Sprache des Epikers Firdusi und der modernen persischen Dichter.
- § 2. Die Sprache des Awesta pflegte man mit den Namen Zend oder Altbaktrisch zu belegen; allein Zend ist überhaupt nicht der Name einer Sprache, sondern bedeutet "Commentar", und ob das fragliche Idiom gerade das der alten Baktrer gewesen sei, ist nicht nachzuweisen.
- § 3. Da das Gebiet der Sprache des Awesta, wie deutlich aus den geographischen Angaben dieses Buches hervorgeht, der ganze Nordrand von Erân

war, so könnte man dieselbe am passendsten Altnordérânisch nennen. Indess schlagen wir diesen Namen als den einzigen, der das Wesen des in Frage stehenden Idioms ganz zu erschöpfen scheint, nur versuchsweise vor und behalten im Folgenden die Benennung Altbaktrisch als die am meisten gebräuchliche bei.

- § 4. Die Schrift, in welcher die Awestatexte in der uns jetzt erhaltenen ziemlich jungen Redaktion niedergeschrieben sind, ist die jüngste Entwicklung einer semitischen Schriftgattung, der auch die Pehlevischrift angehört, welche sich auf Inschriften der Säsänidenkönige, sowie in etwas veränderter Form in Büchern, besonders den traditionellen Awestaübersetzungen, gebraucht findet.
- § 5. Ehe das Awesta in diese Schrift umgesetzt ward, scheint es schon in einer anderen, dem vieldeutigen Pehlevialphabet ähnlicheren Schriftart aufgezeichnet gewesen zu sein, und aus der Thatsache dieser Umschreibung erklärt sich manche Eigenthümlichkeit des Altbaktrischen, besonders in seinem Lautsystem.

# Abschnitt I.

## Schrift- und Lautlehre.

#### § 6. Das altbaktrische Alphabet ist folgendes:

### A. Vocale.

- 1) kurz " a " i " u « ¿ š d ŏ
- 2) theils kurz, theils lang no e \$ 0
- 3) lang m d + t q d f é w è \* ã \* çm do
  4) Diphthonge you ae ɔɔɔ oi ɔm di w f é bu ao > f éu >m du.

6

#### B. Consonanten und Halbyocale.

- 7) Halbvocale po (33) y ) r b (3) v
  - 8) Hauchlaut wh
  - 9) Ligaturen uq & hm

- § 7. Die altbaktrische Schrift läuft von rechts nach links, wie die hebräische, arabische u. s. w. und unterscheidet sich von den meisten Schriftgattungen des Orients dadurch, dass sie wie das Griechische Consonanten und Vocale gleichberechtigt neben einander stellt.
- § 8. Im zusammenhängenden Text trennt man die einzelnen Worte durch Punkte, kleinere Absätze durch einen Ring (•), grössere durch drei Ringe (&).

#### A. Vocale.

- § 9. Die Vocale theilen sich in gleiche, ähnliche und unähnliche. Aehnlich sind solche Vocale, welche demselben Organ angehören, aber von verschiedener Quantität sind (z. B.  $\alpha$  und  $\delta$ ); unähnlich solche, welche verschiedenem Organ angehören (z. B.  $\alpha$  und  $\delta$ ).
- § 10. a, a, i, i, u, i a sind gewöhnlich ursprünglich, i mitunter Schwächung von a. Länge und Kürze, wird nicht ganz streng geschieden.
- § 11.  $\ell$  ist Trübung von a, oft auch, besonders nach  $\ell$ , bloss leiser vocalischer Nachschlag (= ind. Svarabhakti).  $\ell$ 0 ist fast immer kurz und Trübung von a0, mitunter von a0; in diesem Fall ist es als lang zu betrachten.
- § 12. Lo kommt nur in der Verbindung Loo vor; Lo ist Trübung von a. Im Auslaut steht Lo besonders statt der ursprünglichen Endungen as und an, und scheint dann lang gewesen zu sein.
- § 13.  $\xi$  é ist die Länge zu  $\xi$  ĕ und Schwächung von  $\omega$  å, inlautend steht es vor b für  $\omega$  ah und  $\xi$  an.  $\omega$  ê ist auslautend  $\omega$  Sskr. e, altp. aiy oder Zusammenziehung aus  $\omega$  ya.  $\xi$   $\tilde{a}$  vertritt ursprünglich å vor Nasalen (ist auch nasalirt zu sprechen und kann  $\omega$  an stehen),  $\xi$   $\omega$  vor urspr. s (das entweder abfiel oder blieb oder sich in  $\omega$   $\xi$   $\xi$  verwandelte) und vor  $\xi$   $\omega$   $\tilde{n}$  t.
- § 14. Die Grundvocale a und a a, i und i, i und i a werden unter gewissen Bedingungen gesteigert und zwar ist eine erste und eine zweite Steigerung zu unterscheiden.

- Anm. 1. Der a-Vocal hat keine erste Steigerung, der i- und u-Vocal dagegen eine doppelte gleichwerthige erste Steigerung.
- Anm. 2. Die Gesetze der zweiten Steigerung sind nicht streng durchgeführt.
- Anm. 3. Oefters findet man in altb. Wörtern eine erste Steigerung, wo verwandte Sprachen den Grundvocal haben. z. B. Abaya staöra "Grossvich" = Sskr. sthūra.

#### B. Consonanten und Halbyocale.

- § 15. Die Consonanten zerfallen in dumpfe und tönende. Dum pf sind die beiden ersten Laute der gutturalen, dentalen und labialen Reihe, der erste Palatal und die drei Zischlaute = s, s sh und p s. Alle übrigen Consonanten und die Halbvocale sind tönend.
- § 16. Die Palatale ( $_{r}$  c sprich tsch,  $_{R}$   $_{J}$  spr. dsch) hat das Altb. mit dem Sskr. gemein, doch sind in jener Sprache die Spiranten nicht völlig entwickelt (§ 19); es treten daher überall, wo lautgesetzlich Palatale aspirirt werden sollen, die gutturalen Spiranten ein.
- § 17. Von den Dentalen sind e d und e dh bemerkenswerth. e d steht nur im Auslaut, im Anlaut vor Consonanten und inlautend vor e b. e dh kann inlautend zwischen zwei Vocalen (wie überhaupt jede tönende Spirans statt ihrer Media) für e d eintreten, anlautend findet es sich nie. e d scheint die Aussprache des engl. d gehabt zu haben.
- § 19. Unter den Zischlauten vertritt s das dentale und palatale s, sh und  $g_2$  s das sch, g z ist zu sprechen wie ein französ. g,  $g_2$  s und s g zh sind ursprünglich die Spiranten der Palatale. Als dumpfe und tönende Zischlaute entsprechen sich s und g z, g sh und s g s steht statt urspr. g zwischen zwei Vocalen, von denen der erste dem g unähnlich ist, oder es ist aus urspr. g entstanden g as g g heilig" = altp. g af g heilig" = altp. g
  - § 20. Die Nasale unterscheiden sich im Gebrauch folgendermassen:
  - 1) in steht an- und auslautend, im Inlaut vor "y, "v und im.
  - 2)  $_{\pi}$   $\tilde{n}$  steht inlautend vor Gutturalen, Palatalen, Dentalen und Labialen.
  - 3),  $\tilde{g}$  (wie ng zu sprechen) steht vor w h nach a und w  $\hat{ao}$  (§ 13), ferner in der Silbe w,  $\tilde{g}uh$  (§ 38 Anm. 2) und endlich vor t, wenn s davor ausgefallen ist.
    - Anm. Geht dem  $\sigma_i$   $\tilde{g}h$  ein andrer Vocal als a oder  $\omega$   $\hat{ao}$  voran, oder folgt ihm a i nach, so fällt a  $\tilde{g}$  ab.
  - 4)  $\delta \hat{n}$  (Ausspr. wie die von  $\delta \hat{g}$ ) steht nur vor  $\delta \hat{n}$ , wenn nach diesem ein  $\delta \hat{g}$  abgefallen ist.
  - 5) m ist der Nasal der Labialen, auslautend ist er in vereinzelten Fallen Verdumpfung von , sehr selten auch anlautend.
- § 21. Von den Halbvocalen sind mo oder  $\subset y$  und v auf den Anlaut, und mud mud heschränkt.
- § 22. Der Hauchlaut w h ist aus einem ursprünglichen Sibilanten hervorgegangen. Die Ligatur w q ist urspr. hv, und nimmt darum an den Eigenthümlichkeiten des w h Theil.

# Abschnitt II.

# Lautgesetze.

Vorbemerkung: Da wie § 8 bemerkt wurde das Altb. die einzelnen Worte im Satz trennt, so ist im Folgenden nur von einem Lautwandel im Wort die Rede.

Anm. Ausgenommen sind einige Enclitica, welche aber eben als solche mit dem Wort, an das sie sich anlehnen, als ein Ganzes betrachtet sind und daher dessen Auslaut euphonisch beeinflussen können. Auch Composita gelten als ein Wort.

#### A. Vocale.

#### 1) Hiatus.

- § 24. Wird der Hiatus vermieden, so gelten für zusammentreffende gleiche oder ähnliche Vocale folgende Gesetze:
  - a oder a a a oder a a wird a a oder a
  - i oder i + i oder i wird gewöhnlich i
  - , u oder ? û + , u oder ? û wird fast stets , u
- z. B. weare, upasma sunter dem Himmel lebend" (we + wear); weare one yuktāspa sangeschirrte Rosse habend" (webspo + wear); weare paitiš aiti ser beneidet" (weare + weare); webspo anukhti semasses Reden" (we + webspo).
- § 25. Für zusammentreffende unähnliche Vocale gelten folgende Gesetze:

#### 1) - a (- d) geht voran:

- = a + · i wird po ae oder · i oi
- a + , u wird 3- aŏ
- a + po as wird .- di
- a + 3- ao wird 3- ao
- 2) i (i), u (i) oder die Diphthonge no as, i oi, i ao, i su di, i au gehen voran:
  - und i und, u lösen sich in i y und i v auf, no ac und i oi gehen in i ay und i oi über, i ao und i éu in i av und ii év, i di und i du in ii dy und ii av.
- z. B. Amuquae paityāra "Gegenschöpfung" (۱4400 + 140); Bunanya hvaspa "schöne Rosse besitzend" (۱40 + 14000); 14400011 nayeiti "er führt" (vom gesteigerten St. 1501) der Wz. 1/4); 1411-1412 hoyām Acc. Sing. von Jinks" (aus 1400 + 147); 1401-1412 hoyām Acc. Sing. von Jinks" (aus 1400 + 147); 1401-1412 hoyām bavaiti (vom gest. St. 1401) der Wz. 1/4) u. s. w.

#### Vocalverstärkung.

§ 26. Vor den angehängten Partikeln = ca "und" und wir cid (verallgemeinernd) wird ausl. = a öfters zu = a, ausl. w & stets (ausser nach w h) zu we as gesteigert, z. B. = upaca (Prāp. = o, "zu" + = p); wirder taecid "diese" (we + wr); dagegen = communication aspahêca (Gen. Sing. von = o, Pferd" + = p).

Anm. Der Diphthong po éé wird vor sp ca zu mann ayae gesteigert.

§ 27. • i und • u werden vor schliessendem • m verlängert. • paitim Acc. Sing. von • Herr", • pasûm dasselbe von • Vieh".

Anm. Nach 1 r bleibt, u meist kurz.

#### Vocaleinschub.

- - Anm. 1. Die Epenthese ist tibrigens vielen Schwankungen unterworfen. Die von iz. B. ist häufiger als die von, u und oft finden sich Formen ohne epenthetischen Vocal neben solchen mit demselben. So wird der Einschub des i öfters vor der Endung der 3. Pl. Präs. \*\*\* ñti unterlassen.

- Anm. 2. Das vor Schluss = e eingeschobene epenthetische i fällt wieder weg, wenn das Wort durch Ansatz verlängert wird.
- § 29. Eine Epenthese des Anlautes findet statt vor † r, dem ein i oder , u vorgeschlagen wird, wenn einer der die Epenthese bewirkenden Laute nachfolgt, z. B. pp. iris "verwunden" = Sskr. rish, s., urud "hemmen" = Sskr. rudh.
- - Anm. Besonders häufig ist der Einschub von ¿ ĕ nach einem † r, dem es auch, wenn es auslautet, nachgeschlagen wird, z. B. and dådarĕsa "ich habe gesehen" = Sskr. dadarsa, ﴿ a narĕ "Mann" = Sskr. nar.

#### Schwächung und Trübung der Vocale.

- § 31. Vor schliessendem e m und en wird a ständig zu e getrübt, z. B. et barem "ich trug" und ebaren "sie trugen" = Sskr. abharam und abharan.
  - Anm. 1. Auch im Inlant wird a of t zu t  $\tilde{e}$  getrübt, besonders vor t m, t n,  $\tilde{n}$   $\tilde{n}$   $\tilde{t}$  und  $\tilde{t}$  r.
  - Anm. 2. Auf diese Weise entsteht häufig die Lautverbindung  $f_{\xi}$  ere, welche eine Schwächung von  $f_{\sigma}$  are ist und in vielen Fällen dem Sskr. r = Vocal entspricht.
- § 32. Nach einem wy oder einem Palatal wird häufig a zu i geschwächt, z. B. wy yima Name eines Heroen = Sskr. yama, wy tacinti nsie laufen" von pro = Sskr. tacanti statt tacainti oder tacenti.
  - Anm. Wenn ein i, i, i y oder po e folgt, so geht a a oder a d nach po

    (a) y in po e tiber, z. B. Spano yezi "wenn" = Sskr. yadi.

#### Vocalausfall.

- § 33. Ganzlich fallt a a ab vor schliessendem e m, wenn ihm u y und w vorhergehen. Die Halbvocale lösen sich dabei in i und u auf, welche nach § 27 verlangert werden, z. B. enque maidhim Acc. Sing. von under "mittler", eigen cathrus um dasselbe von under "Viertel", sither haurum dasselbe von under "ganz" nach § 27, Anm.

#### B. Einfluss von Vocalen auf Consonanten.

- § 34. Nach den a-Vocalen geht ein ursprüngliches s im Altb. in o h oder og gh über, z. B. barahi "du trägst" = Sskr. bharasi.
- § 35. Nach den dem a unähnlichen Vocalen hat sich der Zischlaut im Inlaut als 199 s' erhalten, im Auslaut (auch nach Conson.) als 190 sh. z. B. 1999 16/14 kerentisti "du machst", 1991 paitish "Herr" und 1992 âtarsh "Feuer" (Nom. Sing.).
- § 36. Tritt eine mit v h beginnende Enclitica an ein mit i, u schliessendes Wort, oder treffen durch eine Composition v h und i, u zusammen, so kommt der ursprüngliche Zischlaut in doppelter Weise zum Vorschein:
  - 1) o h wird in y s umgewandelt,
- 2) o h bleibt bestehen und dem vorangehenden i wird o sh angehängt, z. B. pro yezi se "wenn ihm" ('Spro = Sskr. yadi und encl. Pron. po'); representation aiwishhac "nachfolgend" (Prap. 1862 + Wz. 1970) u. s. f.

#### C. Consonanten und Halbyccale.

Allgemeine Regeln.

- § 37. Das Gesetz des Sanskrit, wornach nur tönende vor tönenden Lauten und dumpfe vor dumpfen stehen dürfen, lässt sich für das Altb. nicht streng durchführen.
  - § 38. Schwierige Lautverbindungen werden im Altb. vermieden und zwar:
  - 1) durch Abwerfung von Consonanten, besonders von † r, w y, und w v, z. B. Wz. page kas Nbf. zu page kares "ziehen" u. s. f.
    - Anm. Wenn ein " y nach "  $\tilde{gh}$  abfällt, so wird  $\tilde{g}$  in  $\tilde{s}$  n verwandelt.
  - 2) durch Auflösung von " y und " v in ihre Vocale " i und " u, welche dann eintritt, wenn jene unmittelbar mit einem Consonanten zusammentreffen würden, z. B. [2011] mainivao Gen. Du. von 1011] "Geist" statt mainyvao; heilig" statt as avno.
    - Anm. Die Lautverbindung , ghv geht zwischen zwei Vocalen fast immer in guh über, z. B. vağuhi Fem. zu , gut" für vağhvi.
  - 3) durch Aspiration und Erweichung, z. B. whdha "gesprochen" neben ...
  - 4) durch Einschub eines Hilfsvocals ¿ ě (vergl. § 30.)
  - 5) durch Einschub eines Hilfsvocals in Verbindung mit Aspiration, z. B. બાલુકા, nafedhro Gen. Sing. von ત્રીક્ષ્ટ્રામાં, Nachkomme" statt \* naptro.

Anm. Statt ... iy und ,,, uv wird bloss .. y und ,, v geschrieben, z. B. vyana "durchdringend" aus 19 + wpo; wp-ylw, w hvarshta "wohlgethan" aus 19 + wp-ylw.

Einfluss eines Consonanten oder Halbvocals auf den vorangehenden.

- § 40. Einfluss des Gutturalen 4 k: Vor 4 k geht 25 s in 45 sh über z. B. 40. hushka "trocken" von Wz. 45.
- § 41. Einfluss des Dentalen e t: a) Gutturale und Palatale gehen vor e t in & kh über, z. B. takhta "gelaufen" von Wz. \*\*\*.
  - b) Dentale verwandeln sich vor e t in = s, z. B. basta "gebunden" von Wz.
  - c) Labiale gehen vor e t in o p über, z. B. -eosse gerepta "ergriffen" von
  - d) die Sibilanten & und wy &, und auch se werden vor et zu es sh, z. B. septial varshta "gethan" von Wz. & last; flagensy cishtarë "Vertheiler" von wert; septial parshta "gefragt" von stlag.
- § 42. Einfluss des Labialen b: Dentale gehen vor b in düber, z. B. weigen berezadbish Instr. Plur. von en gross".
- § 43. Einfluss der Nasale: a) Dumpfe oder tönende Laute werden vor , n und , m aspirirt, z. B. واسم vyākhna "Versammler" von Wz. واسم (vergl. § 16); ما rafnağh "Freude" von Wz. أمن أ.
  - b) der Sibilant ( z wird vor , n und , m zu » s verhärtet, z. B. yasna "Opfer" von Wz. ( » barësman Bez. eines Bündels geweihter Zweige, von Wz. ( »).
- § 44. Einfluss der Halbvocale: a) Dumpfe oder tönende Laute werden vor "y und 1 r aspirirt, z. B. """wirklich" = Sskr. satya; "Joughra "stark" = Sskr. ugra.
  - b) Vor wy wird wh öfters zu wq verhärtet, z. B. daqyu "Gegend" neben neben neben .
- c) Vor i r mit nachfolgendem a k oder o p wird o h eingeschoben, z. B. o h mahrka "Tod", wolota kehrpa "Körper".
- § 45. Einfluss der Sibilanten: a) Vor sh werden die Consonanten aspirirt und, wenn sie tönend sind, in dumpfe umgewandelt, z. B. drukhsh Nom. Sing. von Bez. einer Klasse weibl. Dämonen.
  - b) Mit schliessenden w sh (vergl. § 35) werden Dentale zu = s; 5 z, y, s und = s zu w sh. z. B. supplies pourutâs Nom. Sing. von supplies "Fülle" aus pourutât-sh; web vîsh Nom. Sing. von sub "Gau" aus vîs-sh.

#### D. Die Endungen.

- § 46. a and a werden im Auslaut verkürzt. So steht im Altb. als Endung des Instr. Sing. a statt urspr. a, die weiblichen Themen auf urspr. a und a enden auf a and a in a. s. f.
- § 47. Die Endung من ya geht gerne in و و tiber, و اسلام wird mitunter in aya zerdehnt, z. B. إسائين naire Nom. Sing. Fem. von بمراه ,,männlich"; بمراه له مراه المعلق الم
- § 48. Die Endungen bya des Instr. Dat. Abl. Du. und him byo des Dat. Abl. Plur. werden öfters in win od oder wes we und in him vyo erweicht, z. B. westigen pasuwe von in the pasuwe gaethavyo von byo gaethavyo von which we well."
- §. 49. Die Endungen  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as, und  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as gehen in  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as gehen in  $a\tilde{g}h = \text{urspr.}$  as  $a\tilde{$ 
  - Anm. Der ursprüngliche Zischlaut, welcher den Endungen wie agh und wiew  $\hat{nogh}$  zu Grunde liegt, hat sich nur vor den Partikeln sy ca "und" und gip cid (verallgemeinernd) erhalten, sowie vor Encliticis, welche mit Dentalen beginnen, von welchen er dann durch eingeschobenes ¿ ĕ getrennt wird. Man sagt also apanisc manasca, gipales imaoscid, and yase tava ("welcher dir" statt and lengen lengen kommt der an der Endung ¡¾ an des Acc. Plur. der Mascul. auf a abgefallene urspr. Zischlaut vor ap ca wieder zum Vorschein; z. B. apanguna aspasca von and "Pferd".
  - § 50. Ein altbaktrisches Wort kann enden:
  - 1) auf jeden beliebigen einfachen Vocal ausser å und î, (nach § 46),
  - 2) auf die Diphthongen 4i und pot éé,
  - 3) auf den Dentalen \_\_d,
  - 4) auf die Nasale in und im,
  - 5) auf die Sibilanten sh und s,
  - 6) auf einen Doppelconsonanten, wenn der zweite Laut sh ist.

# Abschnitt III.

## Flexionslehre.

#### Cap. I.

#### Die Nomina.

- § 51. Das Altbaktrische unterscheidet beim Nomen drei Genera (Masculinum, Femininum und Neutrum), drei Numeri (Singular, Dual und Plural), und acht Casus (Nominativ, Accusativ, Vocativ, Instrumental, Dativ, Ablativ, Genetiv und Locativ).
  - § 52. Die Casus zerfallen in starke und schwache:
  - 1) stark sind Nom. Acc. Voc. Sing. und Du., und Nom. Voc. Plur.
  - 2) die schwachen Casus scheiden sich in manchen Declinationen noch in mittlere (deren Endungen mit einem Consonanten beginnen) und schwächste (deren Endungen mit einem Vocal beginnen).
    - § 53. Die Flexionsendungen der Declination sind folgende:

Anm. Das Fem. unterscheidet sich vom Masc. in einzelnen Casus durch vollere Endungen (z. B. in âo und im ad im Gen. und Abl. Sing.), das Neutr. dadurch, dass der Acc. und Voc. des Sing., Du. und Plur. dem Nom. gleichlauten.

§ 54. Man unterscheidet im Altb. acht Declinationen, welche sich in zwei Hauptclassen, in die der consonantisch und in die der vocalisch auslautenden Themen theilen:

I. Classe: consonantische Themen.

- 1. Decl. Themen auf verschiedene Consonanten,
- 2. Decl. Themen auf agh,
- 3. Decl. Themen auf n und  $\tilde{n}d$ ,
- 4. Decl. Themen auf r.

II. Classe: vocalische Themen.

- 5. Decl. Themen auf a und a,
- 6. Decl. Themen auf i und i,
- 7. Decl. Themen auf u,
- 8. Decl. Themen auf Diphthonge.

# I. Consonantische Themen.

#### 1. Declination.

Themen auf verschieden Consonanten.

#### A. Wurzeln.

| §      | 55. Beispiel: وليو vis "Ga | u"                     |
|--------|----------------------------|------------------------|
|        | Sing.                      | Plur.                  |
| Nom.   | * 40.26 vish 1)            | vîso وليه چ*           |
| Acc.   | ctarly visem               | vîso elect             |
| Instr. | vîsa elyan                 | wejsebels ofzhibish 2) |
| Dat.   | isto elean                 | } Losysele vîzhibyo 2) |
| Abl    | pasir elema                | tion and a summer of   |
| Gen.   | مهره وابعدكم               | ckash oisam            |
| Loc.   | ગમન્ત્રિ છોકાં             |                        |
| Voc.   | * stele vish               | siso eta et            |
| 1)     | vergl. \$ 35 und 45. b.    | 2) vergl. § 54 Anm.    |

#### Du.

Nom. Acc. Voc. \* واب هد visa Instr. Dat. Abl. \* واب طاه داود بانتان vîzhibya أ

Gen. Loc. \* طيحسي vîsão

Anm. Nach diesem Paradigma gehen sows spas "Späher", and druj ein weiblicher Dämon (Nom. Sing. while drukhsh nach § 35 und 45. a, Acc. con to drujim nach § 32) und whether "Körper" (Nom. Sing. while kerefsh nach § 30 und 45. a).

# B. Neutra auf دويد ish und ويد ush.

§ 56. wise, snaithish "Waffe", word arëdush Name einer Sünde. Vor vocalisch anlautenden Endungen wird wish in wis s verwandelt, z.B. snaithis a Instr. Sing.

# C. Abstracta auf puro tad.

§ 57. emerica ameretad "Unsterblichkeit". Der Nom. Sing. endigt nach § 35 und 45. b auf mar tas, Instr. auf mar tata u. s. f.

#### 2. Declination.

Themen auf agh.

# A. Neutra auf epas agh.

§ 58. Beispiel: pulus managh "Geist".

|           | Sing.             | ,                   | Į          | Plur.                   |
|-----------|-------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Nom. Acc. | Voc. Zine         | mano <sup>2</sup> ) | , · ·      | manão ²)                |
| Instr.    | _ս <b>տչո</b> չո¢ | manaĝha             | મહ્યાદ્દાન | manébish <sup>4</sup> ) |
| Dat.      | က်ရာသာ}nင်        | manağhê             |            | manébyo 4)              |
| Abl.      | andarajae         | manağhad            |            | <b></b>                 |
| Gen.      | Zwinine           | manaĝho             | ekasnine   | mana ĝhã m              |
| Loc.      | ၁ၮၛႜႍၒ            | manahi ³)           | _ท>>คาในเ  | manahva <sup>5</sup> )  |

Du. ist nicht zu belegen.

<sup>1)</sup> vergl. § 54. Anm.

<sup>2)</sup> vergl. § 49.

<sup>3)</sup> vergl. § 20, 3. Anm.

<sup>4)</sup> vergl. § 13.

<sup>5)</sup> statt manah-hva nach § 39.

Anm. Die mit solchen neutralen Substantiven gebildeten männlichen Composita wie openson humanagh "wohlgesinnt" werden folgendermassen declinirt:

Sing.

Nom. \*\*prov\*
Acc. \*\*cor\*prov\*

Sonst ganz wie das Beispiel.

## B. Themen auf was yagh.

- § 59. Beispiele sind die Comparative auf wagh. Es müssen zwei Stämme 1) unterschieden werden.
- 1) starker Stamm: eyem, 2) schwacher Stamm eyem. eyemes mas-yağh "grösser" hat im Nom. Sing. emuse 2), Plur. heyemese; Acc. Sing. emuse ego, Instr. Sing. seyemese.

#### C. Themen auf eyau) vagh.

§ 60. Beispiele sind die Participia perf. act. Es müssen drei Stämme unterschieden werden:

starker St.

mittl. St.

schwächster St.

with vidhviv "einer, der weiss" (Nom. Sing.), Sing. Acc.: sweet, Gen.

#### 3. Declination.

Themen auf n und  $\tilde{n}d$ .

# A. Themen and yu an.

Es sind drei Stämme zu unterscheiden:

1) starker St.: 20 mittl. St.: 30 3) schwächster St.: 3.

§ 61. Beispiel: uršan "mannlich"



<sup>1)</sup> vergl. § 52. 2) vergl. § 49. 3) Die Quantität des " oder " im starken und mittl. St. ist grossen Schwankungen unterworfen.

- Anm. 1. Die Neutra wie daman "Geschöpf" haben ihre 3 gleichen Casus; Nom. Acc. Voc. Sing. —629; Plur. 126—9. Du. nicht zu belegen.
- Anm. 2. Die Wörter auf pas stossen in den schwächsten Casus das an nicht aus. Anm. 3. Bei den Themen auf pass und pass entstehen in den schwächsten Casus, wenn dem a oder prein avorhergeht, die Diphthonge pass und ba. z. B appa b. Gen. Sing. von passage passage für bestagen (§ 38. 2). Geht dem a oder passagen aber ein Consonant vorher, so gehen die Halbvocale nach § 38. 2 in a und public. z. B. 1917. Dat. Sing. von pass, p. Seele" statt 1917.

Anm. 4. Der Voc. Sing. der Themen auf ph, endigt auf du oder ou.

# B. Themen auf 30 in.

§ 62. 1) starker St. μ (μ) 2) schwacher St. μ z. B. μμως ,junges Madchen" Sing. Nom.: μμως, Acc. εξηγιώς; Plur. Nom. Έμγμως.

# O. Themen auf the and. 1) starker St. 2) mittlerer St. 3) schwächster St. 4 pur for oder the forexand which. § 63. Beispiel: the first of the f

Voc.

<sup>1)</sup> Mit Abfall des Nasals vor .....

<sup>2)</sup> vergl. § 13.

|        | Sing.             | Du.               | Plur.         |
|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| Instr. | الأراع سام        |                   | 40-8124 (E)EI |
| Dat.   | 80 to m ( \$) { } | اع روی سیداددس    | f33)#(2(5)[1] |
| Abl.   | Kndon ( E) El     |                   | frithan(1)!   |
| Gen.   | المراد) وا        | } * Embra 2 E) El | c#6m2(1)81    |
| Loc.   | 13/35mcde *       |                   | ١٩٠٤ ) (١     |

- Anm. 1. Der Nom. Sing. endigt auch auf b oder auf seg, der Loc. auf sugges.

  Anm. 2. Vom Neutrum der Adj. auf gest endigt Sing. Nom. Acc. Voc. auf gest.

  Anm. 3. Nach diesem Paradigma gehen auch die Themen auf geste und gestel.

# 4. Declination.

Themen auf ) r.

# A Thomas and June

| A. Thoman and Elug |                                       |                    |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| •                  | arker St. 2) mittl. St.               | 3) schwächster St. |  |  |  |
| b) Verwandtschafts | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16                 |  |  |  |
| § 64. Beispiel: ¿  | dâtarě (nom. ag.) "                   | Schöpter".         |  |  |  |
| Sing.              | Du.                                   | Plur.              |  |  |  |
| Nom                | 1)                                    | J Z)moomo          |  |  |  |
| Acc. Gedmomo       | وسوس(ب                                | وسمس س             |  |  |  |
| Voc. (Jumm         | )                                     | * 7) moomo         |  |  |  |
| Instr. *           | 1).                                   | هسهد(الي           |  |  |  |
| Dat. wolomg        | שששע(אנניה *                          | } * Lung) moma .   |  |  |  |
| Abl. * pu) (mg     | )                                     |                    |  |  |  |
| Gen. Ziens         | *****                                 | وساق (پوء          |  |  |  |
| Loc. *3)549        | * em) (m)                             | *_n>>01{}n&m9      |  |  |  |

Anm. Die Verwandtschaftswörter wie piere pitere "Vater" endigen im Acc. Sing. auf 6 pp., Nom. Acc. Voc. Du. auf 20pp, Nom. Acc. Plur. auf 20pp. Nach ihnen geht paghare "Schwester".

# B. Themen auf

§ 65. Die Themen auf des berühren sich in der Declination mit denen auf des Zu merken sind:

1) אנגעלן ayarë "Tag":

Sing. Nom. Acc. flaus, Inst. flaus, Gen. Loc. 1811.

Plur. Acc. jaun.

2) ( ) s) kars vare "Erdtheil":

Sing. Gen. - Jany 104,

Plur. Acc. 14112014, Loc. 1012111114.

3) ¿ usos mithware "Paar":

Sing. Dat. 10 Janets Gree, Gen. 11 1915 Gree.

4) عبرسا(غ yđrě "Jahr":

Sing. Acc. fluro, Plur. Acc. purp.

5) ¿) w hvarě "Sonne":

Sing. Nom. Acc. Ame, Gen. 70 oder 1470.

# II. Vocalische Themen.

#### 5. Declination.

Themen auf a und a.

#### A. Masculina auf ...

| . 8    | 66. Beispiel: مر    | aspa ,,Pferd". |                                         |
|--------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|
|        | Sing.               | Du.            | Plur.                                   |
| Nom.   | Şen                 | 1              | ுவை" தவின்வை                            |
| Acc.   | £{Azn               | \ uebu_        |                                         |
| Voc.   | سههس                |                | -nan' forman                            |
| Instr. | હાશ્વા              | <u> </u>       | พราพศา                                  |
| Dat.   | ગમધરમ               | und            | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Abl.   | ద్యాణ్యా            | โดยกาคลา       | אמששונטערוניל                           |
| Gen.   | ์<br>พื้นกาย<br>พาก | ( )            | ckoan, ckinoan                          |
| Loc.   | (1 uæby             | ร เพาวทคิลต    | ) พา พาคลา                              |

<sup>1)</sup> vergl. auch § 47.

- Ann. 1. Bei der Declination der Wörter auf zu und zu, sind für die Bildung des Acc. Sing. im Masc. und des Nom. Acc. Voc. Sing. im Neutr. die § 38 gegebenen Regeln zu beachten.
- benen Regeln zu beachten.

  Anm. 2. Die Neutra, wie wies nmana "Haus" haben ihre drei gleichen Casus:

  Nom. Acc. Voc. Sing. sums. Du. mins. Plur. wies.
- Nom. Acc. Voc. Sing. (Ame;), Du. (Diag), Plur. (Diag).

  Anm. 3. In vereinzelten Fällen endigen Nom. Acc. Plur. des Masc. und Neutr. auf (m.).

## B. Feminina auf ... (urspr. 4)

| § 67. Beispiel: gaetha "Welt". |                |                          |  |  |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|
| Sing.                          | Du.            | . Plur.                  |  |  |
| Nomwow.                        |                |                          |  |  |
| Acc. CHOMING                   | - KOGYUMB      | ص سرير <sup>ي</sup> سو   |  |  |
| Voc.   wone                    |                |                          |  |  |
| Instr. בייטעסענעם              |                | * Malmakine              |  |  |
| Dat. Justuce                   | Buokomicen *   | Frankolona<br>Frankolona |  |  |
| Abl. punyouce                  | . )            | ) farmana                |  |  |
| Gen.                           | 1              | Chla China               |  |  |
| Buring (                       | Buring remay . | ) wm Gyou Co             |  |  |
| Loc.                           | )              | _w>>மய <b>்</b> றம்மகு   |  |  |

Anm. Wenn dem sein so vorhergeht, so wird im Nom. Sing. so nach § 47 gerne in pumgewandelt.

### C. Masoulina auf â

§ 68. Beispiel: mazdão Name des höchsten Gottes in der érânischen Religion.

|            | Sing.  | Plur.     |
|------------|--------|-----------|
| Nom.       | Emozne |           |
| Acc.       | c#2nc  | fortmedie |
| Voc.       | Jugen  | )         |
| Dat.       | smogne |           |
| Abl., Gen. | Emogne |           |

## 6. Declination.

## Themen auf i und i

# A. Themen auf s (urspr. i)

§ 69. Beispiel: paiti "Herr".

|        | Sing.     | Du.                                    | Plur.              |
|--------|-----------|----------------------------------------|--------------------|
| Nom.   | พาดาทฤ    |                                        | frankans           |
| Acc.   | t-fb)nA   | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | મહ્યભગ્રહ          |
| Voc.   | คือกาค    | )                                      | formann            |
| Instr. | Ancole    |                                        | * Malsona          |
| Dat.   | Follona • | هىدەرددىـ_                             | 12                 |
| Abl.   | Ragional  |                                        | รากา <b>ง</b> ยาทค |
| Gen.   | Maggaran  |                                        | (*) chionna        |
|        | ( -nbm6   | * two .                                | )                  |
| Loc.   | mlonA     | . ومدعدسم                              | ) yyyyayag         |
| •      | - fena    | )                                      |                    |

Anm. 1. Die Feminina, welche nach diesem Paradigma gehen, haben in einzelnen Fällen die volleren Endungen. z. B. annerso Gen. Sing. von april "Fäulniss".

Anm. 2. Die Neutra, wie , "Verstand" haben im Nom. Acc. Voc. Sing. den reinen Stamm (, ), im Du. und Plur. sind sie nicht zu belegen.

# B. Feminina auf 3 (urspr. ?) 1)

§ 70. Beispiel: (assum)) astvaiti, Fem. des Adj. (assum) "mit Körper versehen, bekörpert".

|        | Sing.                    | Plur.          |  |
|--------|--------------------------|----------------|--|
| Nom.   | ન્યું (પ્ર <b>ા</b> વ્યા |                |  |
| Acc.   | (そん)n>>んan               | To-forn))baa   |  |
| Voc.   | મજ્જુ<પાઃભુઃ             | *รีวงอีงแล     |  |
| Instr. | سعم‹‹سرکردس              | พิลใจตาท»งตลาก |  |

<sup>1)</sup> vergl. § 46.

|      | Sing.               | Plu             | ır.      |
|------|---------------------|-----------------|----------|
| Dat. | سهم‹‹سرکاددسد       | ) 1             |          |
| Abl. | mms)(in)\ban        | Brokennowa      | M        |
| •    | भव्दक्र(पार्टीराम्) |                 |          |
| Gen. | } } }               | } ek}sternssten | N        |
| Loc. | nægeniðems (        | ) horoson)      | <b>y</b> |
| LOC. | } J.100111          | m>>PED>(mra)    | u        |

Der Dual ist nicht zu belegen.

# 7. Declination.

# Themen auf >

§ 71. Beispiel: pasu "Vieh".

|         | Sing.                                            | Du.                | Plur.                        |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nom.    | મ()ઋમભ                                           |                    | -n>nan9<br>5>>nan9<br>5>>an9 |
| Acc.    | tsanA                                            | und<br>WWG<br>Sues | ร์)งกราค<br>กงกราค<br>กงราคค |
| Voc.    |                                                  |                    | f>>>nznA                     |
| In str. | Anan <a>(m</a>                                   |                    | * พางางราค                   |
| Dat.    | หัววางฉกค<br>หัววางฉกค<br>หัวงงาจกค<br>หัวงงาจกค | เกดการกด<br>ang    | nuq<br>Frohana               |
| Abl.    | Pushe<br>  Anixane                               |                    | j-140(1) and                 |

Flexionslehre: Nomina.

Anm. 1. Nach diesem Paradigma gehen Masc., Fem. und Neutr. Die letzten haben im Nom. Acc. Voc. Sing. und Plur. den reinen Stamm auf ,.

Anm. 2. Bei Themen auf , geht, wo , zusammentreffen würde, dieses in es bet über (vergl. § 18).

## 8. Declination.

Diphthongische Themen.

# A. Thems auf you

§ 72. (ue) rae F. "Glanz"

Zu belegen ist:

Sing. Nom.: موروب ) Acc. (سوروب ) Instr. الددسـ )

# B. Thema auf Lu

Sing.

Sing.

Plur.

Nom.

Sing.

Plur.

Acc.

Chuc

Chuc

Instr.

Dat.

Whice

Abl.

Whice

Gen.

# Unregelmässige Declination.

#### I. Declination.

2) es zem "Erde" und es zim "Winter" werden folgendermassen declinirt:

| z ĕ m.                  | z i m.         |
|-------------------------|----------------|
| Sing. Nom. 🛶            | كادسع          |
| Acc. sas                | chn?           |
| Instres                 | <u> </u>       |
| Abl. energy oder energy |                |
| Gen. Left u. s. f.      | ફેલ્ડ u. s. f. |

#### II. Declination.

§ 75. Das Fem. ويرمون us agh "Morgenröthe" hat im Acc. Sing. ويرمون بالم

#### III. Declination.

- § 76. 1) proper yavan "Jüngling", pross span "Hund" und proper magavan "gross" haben als schwächste Stämme 1770, 170 (oder 170) und plages.
- 2) posso pathan "Weg" bildet die starken Formen aus progras (Acc. pantanem), die schwächsten aus Soo (Instr. patha). Der Abl. Sing. lautet unregelmässig progras.
- 3. panatom athravan "Feuerpriester" hat zum starken Stamm panatom, zum schwachen place.
- 4) بالم asman "Himmel" hat Sing. Abl. ويوراهم vom Neben-thema رويون», Gen. ويوراهم vom Neben-
  - § 77. nazañd "gross" hat im Acc. Sing. eterre-(sc.

## IV. Declination.

- § 78. Der Nom. Acc. Voc. Du. von flagely brûtare "Bruder" lautet aldely.
- § 79. 1) flage starë "Feuer" hat zum starken und mittleren St. lagen, zum schwächsten 16. Der Nom. Sing. lautet wiegen, der Voc. flagen oder wiegen.
- 2) force, naptare, "Nachkomme" hat das Nebenthema emen. Die Declination ist folgende:

Sing. Nom. how and second Acc. starton and starton and starton (vergl. § 38. 5)

Gen. history (vergl. § 38. 5)

Voc. how

§ 80. 1) fin narë "Mann" wird mit dem Nebenthema —in folgendermassen declinirt:

| Sing.                                          | Du.                 | Plur.                 |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Nom. m;<br>Acc. effm;<br>Voc. efm;             |                     | Fini and which a furt |
| Instr. what Dat. what Abl. Gen. what Loc. shap | } = mjni<br>= mikj8 | #1-1<br>} }           |

2) Asses stare "Stern" hat folgende Declination:

### V. Declination.

§ 81. — havya "dämonenfeindlich" und — havya "link" haben im Acc. Sing. 67-15-15 und 67-15-1.

#### VI. Declination.

- § 82. Unregelmässig sind hakhi "Freund" und man kavi "König."
- 2) kavi: Sing. Nom. word, Acc. spania, Plur. Nom. humas.

### VII. Declination.

§ 83. Die Declination von aghu "Welt, Herr" ist, soweit sie sich belegen lässt, folgende:

Sing. Nom. -- ,

Dat. worse oder wrose oder winose,

Acc. 6700, Abl. 220000,

Gen. 4918030, Loc. Luga oder anga.

Du. Instr. Dat. Abl.

Gen. Loc. who oder adampen.

Plur. Gen. sanou.

§ 84. >=fig përësu ,,Rippe" und panj nasu ,,Leichnam" haben im Acc. Sing. a==fig und a=== (daneben auch a==). >== und panj danhu ,,Gegend" haben im Nom., Acc. Plur. }

#### Anhang.

### Cap. II.

# Die Adjectiva.

- § 87. In der Declination unterscheiden sich die Adjectiva nicht von den Nominibus.
  - § 88. Von den Adjectiven haben
  - 1) die auf so im Fem. so, wo oder so, im Neutr. G&1)
  - 2) die auf 3 im Fem. 3, im Neutr. 3
  - 3) die auf , im Fem. ,, oder , im Neutr. ,
  - 4) die auf سال im Neutr. سال im Neutr. سال im Neutr. سال السال im Neutr. سال السال im Neutr. سال السال im Neutr. سال السال ال
  - 5) die auf was im Fem. sess, im Neutr.

<sup>1)</sup> Die Adj. auf au und an haben die Endung es und es (vergl. § 38).

## Comparation.

- § 89. Zur Steigerung der Adj. dient:
  - 1) موروب tara für Comparativ, موروب těma für Superlativ.

Dabei gelten die Regeln: a) schliessendes - geht in \ \u00fcuber; b) wo mehrere Stamme vorhanden sind, erhält der schwächste den Vorzug.

| Pos.                  | Compar.        | Superl.        |
|-----------------------|----------------|----------------|
| "böse" موس            | - विक्रिया     | <b>موزمځمه</b> |
| "wohlriechend" مرسوطه | - Japagianjou  | methodymlia.   |
| "siegreich"           | difiotermente  | 43130100000000 |
| "sehr stark"          | - egyadyaayala | mesquadham     |

2) மூயை yağh¹) (Fem. அமூய், Neutr. பூய்) für Comparativ, அவரு ishta für Superlativ.

Vor diesen Suffixen werden die Endungen der Adjectiva abgeworfen oder stark verkürzt.

| Pos.             | Compar.             | Superl.    |
|------------------|---------------------|------------|
| "schnell"        | ФЭнния              | margraph   |
| ,,gut" وحوس      | செர்கள் (2)<br>தொளை | ودنوريه    |
| Remisse "heilig" | C. Janila Gas       | -n6-01}{0n |

Cap. III.

## Die Numeralia.

## § 90. Cardinalzahlen:

| ann), broop | 6   | 6  | سىر‹‹ىــ        | 1 |
|-------------|-----|----|-----------------|---|
| }n66n6      | 7 · | 7  | <u> </u>        | 2 |
| Jubson      | 8   | 8  | 376             | 3 |
| {n>>n}      | 9 . | 9  | مرسی (د         | 4 |
| Jusua )     | 0   | 10 | } <b>"</b> h‰"ຄ | 5 |

<sup>1)</sup> Declination nach § 59. 2) vergl. § 38, Anm. 1. Auch parties nach § 44. b.

| <b>ارىھىمىس</b>              | 30         | (سىر‹‹س. وستدسل)            | 11 |
|------------------------------|------------|-----------------------------|----|
| negson(janden                | 40         | Jumunan)                    | 12 |
| -ท6ท <del>เ</del> ลาการ์สกคิ | 50         | (Junaud) (Junaud)           | 13 |
| ၁626711)) က်ပြာ              | 60         | (Amolycan)                  | 14 |
| ગબગમબસાઇ                     | 70         | Junanduhana<br>Junanduhana  | 15 |
| unsenment.                   | 80         | (mandalm)                   | 16 |
| <b>ી</b> ૫<< <b>૫૮૦</b> ૦૦૦) | 90         | (Inzndn66na)                | 17 |
| -n6na                        | 100        | (mandnbahm)                 | 18 |
| ભારછો. જ્યામભુ               | 200        | (mendussa)                  | 19 |
| ungsomlf. andn               | 400        | નું ક્લાલ્યુલ               | 20 |
| <u>)</u> มบาย                | 1000       | છાષ્ટ્રવાયાત. છેક્લાલ્ઝલ્વન | 25 |
| <b>y</b> .                   | والمرددارع | 10000                       |    |

## § 91. Die Declination der Zahlwörter ist folgende:

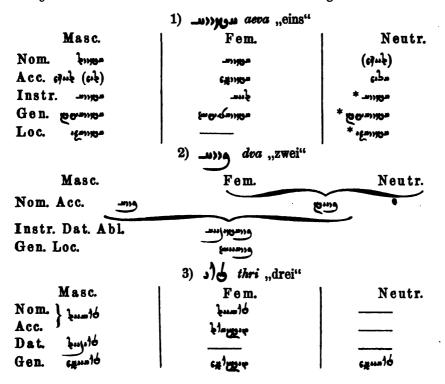

## 4) Die Zahlwörter von 4-10.

House Gap (when Nom. Acc. von flower ,, vier" Nom. Acc.: when on ,funf" we way, , sieben u. s. f. Gen. charges, charges, u. s. f.

## 5) Die übrigen Zahlwörter.

Die Zahl 20 ist undeclinirbar. 30, 40, 50, 100 und 1000 werden nach § 66, 60—90 nach § 70 declinirt.

flangen baevarë 10000 (vergl. § 65) hat im Acc. 14111000 und hangen, im Instr. 101/flangen.

§ 92. Ordinalzahlen.

| 1)  | der erste (נעשן שעלגלוננע der erste | 12)   | و‹‹سوستدسـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2)  | der zweite ردمودس                   | 13)   | م ادوسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3)  | der dritte u. s. f.                 | 14)   | ىرىدى (دوسىدىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4)  |                                     | 15)   | -กรกจก <b>ห</b> ักผ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5)  | سوني                                | 16)   | mand Muss Gram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6)  | ન્ય»ભ્યત્વેલ                        | 17)   | กราจานคฤกษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7)  | ากลาดกาก                            | 18)   | nandnesion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8)  | -n <b>દ</b> {ઌઌ૫                    | 19)   | meren du man de la man de |
| 9)  | -uc)uu}                             | 20)   | - me (60x k x - p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10) | metannd                             | 30)   | -n6nan)9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11) | noder noder                         | 100)  | netlogbunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | עטאייים פותביי                      | 1000) | าง (ครั้ง) ราบาย<br>เกาย์( คุพ) ราบาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Anm. Declinirt werden die Ordinalzahlen nach § 66.

§ 93. Ableitungen von Zahlwörtern sind:

# 1) Wörter auf "mal":

zilijano "einmal", wy "zweimal", wild "dreimal", wild "dreimal", wild "viermal" "wy dreimal", wild "dreimal", wild "dreimal".

### 2) Wörter auf "fach":

a) mit Bildungssilbe உயல்: உயலையே "zweifach", உயலையே "dreifach", நூயலையுக்கு "zwanzigfach", உயலையுக்கு "sechzigfach" u. s. f. bei Num. auf சு. b) mit Bildungssilbe மைக் : மல்கோவர்க் "dreissigfach", மல்கோழியை கோ "vierzigfach", web Ganappen "fünfzigfach" (statt web Ganaplath Gap und Ganappens web nach § 39) u. s. f. bei Num. auf wo.

c) mit Bildungssilbe ..... ; , , hundertfach".

3) Bruchzahlen:

-mgg. 16 "ein Drittel", -mgg. 16-7 "ein Viertel".

### Cap. IV.

### Die Pronomina.

### 1) Personalpronomina.

§ 95. Vom Pronomen der 3. Person "er, sie, es" hat sich erhalten: Sing. Acc. 640, Gen. Dat. 500, Plur. Acc. 540. Die übrigen Casus werden dem Demonstr. Pron. 540 entlehnt.

## 2) Demonstrativpronomina.

| § 9 | 6. | CHON | aem, | بے ع | îm, | دعدم | imad | "dieser" |
|-----|----|------|------|------|-----|------|------|----------|
|-----|----|------|------|------|-----|------|------|----------|

| •        | <b>4,0</b>     |               | . * "              |             |
|----------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| M        | Sing.<br>[asc. | Fem.          | Plu Masc.          | ır.<br>Fem. |
| Nom.     | سربري          | હત્           | မာရေ               |             |
| Acc.     | ÇĘGJ           | €¥€2          | }#e2               | · Emes      |
| Instr.   | سإس            | سددس          | سهردردهد           |             |
| Dat.     | سعسد ا         | nosson        | 1.                 | )           |
| Abl. {   | kmen<br>knen   | <br>  pm6n2\n | ราวกณา<br>ราวาวพิท | } F339m     |
| Gen. 100 | ທາ (ຄວຄາຊກ)    | Emena         | سرمر مرح بج        | chasen      |
| Loc.     | , ven          | سددس          | עטעפטיי )          | )           |
|          |                |               | עטע טייאייייי א    | \ _n>>evm   |

| D | 11 | я | 1. |
|---|----|---|----|
|   |    |   |    |

| Masc.          | Fem. |
|----------------|------|
| Nom. Acc.      |      |
| Gen. Loc. usas |      |

Neutr.: Sing. Nom. Acc. معدد، sonst wie das Masc.
Plur.: Nom. هود معدد، Dat. Abl. كالله Gen. ويوناها.

§ 97. مروس hâu, مروس avad "jener"

|             | Sing.              | Plu                                   | ur.   |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
| Masc.       | Fem.               | Masc.                                 | Fem.  |
| Nom.        | ).mep              | 1)                                    |       |
| Acc. La     | e <del>k</del> >>n | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | سررسع |
| Instr       |                    |                                       |       |
| Dat         |                    |                                       | }     |
| Abl         | மாலெரா)>ப          |                                       | 16.50 |
| Gen. Worden |                    | ekan kansa                            |       |

## Dual ist nicht zu belegen.

Neutr. Sing. Nom. אונעש oder אונעש, Acc. באי, sonst wie das Masc. Plur. Nom. אונעש, Acc. אונעש, sonst wie das Masc.

§ 98. Ze ho, me ha, gue tad "er, sie, es"

|        |            | Sing.       | ,                |        | Plur.  |      |
|--------|------------|-------------|------------------|--------|--------|------|
| M      | BSC.       | Neutr.      | Fem.             | Masc.  | Neutr. | Fem. |
| Nom.   | <u>ξ</u> ω | gue         | mov              | હ્ય    | Em     | 4    |
| Acc.   | 6860       | Buto        | 6 <del>4</del> 6 | 换中     | Em     | 6    |
| Instr. |            | 7           |                  | مهسديد |        |      |
| Dat.   |            |             | <del></del>      | راددکي | Mah    |      |
| Gen.   | မပေ        | ,n <b>6</b> |                  |        |        |      |

Du. Nom. Acc. Masc. wo

§ 99. Lyon aes o, who aes a, encous aetad (mit dem vorigen zusammengesetzt) "er, sie, es".

| 802 -  |                        | ng.<br>Fem.                                  | Plu<br>Masc.          | r.<br>Fem.      |
|--------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Nom.   | ל ההאה ה<br>ק          |                                              | \<br>\<br>\<br>\      |                 |
| Acc.   | C{6}\m                 | eૠઌઌ <sup>ૢ</sup>                            | )                     |                 |
| Instr. | ענאן נושוג             | שאפאונניי                                    |                       |                 |
| Dat.   | nokokisme              |                                              |                       |                 |
| Abl.   | ผ <sub>า</sub> พราษ)กา |                                              | <del></del>           |                 |
| Gen.   | ร์<br>รักถานโกก        | (ლესი დები დები დები დები დები დები დები დებ | ekto mackon           | င်နို့ စာနာမ်ာက |
| Loc.   | 1844Mn                 |                                              | רואלא הואל האל האלינה |                 |

Du. Gen. Loc. Masc. (2003)

Neutr.: Sing. Nom. Acc. puppu, sonst wie das Masc.

Plur. Nom. 2009, Acc. 2009, Gen. wie Masc. oder Fem., Loc. wie Masc.

§. 100. Enclitischer Pronominalstamm 39 di "er, sie, es": Erhalten sind:

Sing. Acc. Masc. Fem. 69, Neutr. 29, Plur. Acc. Masc., Fem. (949).

## 3) Relativpronomen.

 $\S$  101. أيس yo, سيس yd, جيس yad "welcher, welche, welches".

| Ů      | 91.                               | ng.         | Pl                          | n w               |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| N      | lasc.                             | Fem.        | Masc.                       | Fem.              |
| Nom.   | ج <b>بد</b>                       | முமு        | مركيو                       | سبرسع             |
| Acc.   | ومبردع                            | <del></del> | そう                          | (m)MO             |
| Instr. |                                   |             | ഷ്യാധ്യക്ര                  | · —               |
| Dat.   | અતત્રેક્ષા                        |             | 1 2                         | 2.,,,,,,,,,       |
| Abl.   | שארדאיים                          |             | ארוהארורני                  | Soomber F .       |
| Gen. { | ુન્યત્યત્વન<br><b>વ્ય</b> ત્યત્વન | }           | 6 <del>460</del> 000mh0     | <b>६५७३१म</b> ७५७ |
| Loc.   | ુ<br>અસ્મ્રુષ્                    |             | ) אין עטין עטין אינטען עטין | ىبرسسە‹‹ىـ }      |
|        | '                                 | Du          | al.                         | •                 |

Nom. Acc. Masc.

Gen. Loc. Masc. שעענננשט

Neutr. Sing. Nom. Acc. موريع, sonst wie das Masc.

Plur. Nom. Acc. وسرس oder , sonst wie das Masc.

# 4) Die übrigen Pronomina.

§ 102. Das Pron. interrog. \$4 ko, m4 kå, mn4 kad, wer? was?" geht nach § 101; Sing. Acc. 664, Dat. 102, Gen. 102, u. s. f.

§ 103. Von dem Stamm or ci des Pron. interrog. hat sich erhalten: Sing. Nom. Masc. or, Neutr. gy und sor, Acc. Masc. Fem. sor, Neutr. gy. Plur. Nom.

§ 104. Das Reflexivpronomen ist and qa oder and hva (decl. nach § 101). Bemerkenswerth ist der Dat. Sing. Masc. and und Fem. Lag. Gen. Sing. Fem. pundage und pung.

Anm. Am Anfang von Compos. steht das Reflexivpron. in der Form שש, ששר, ששה, oder אַשָּיש.

- § 105. Pronomina indefinita:
- 1) مادست vispa "all" Neutr. وإنساني , geht im Sing. nach § 66, Plur. Nom. Masc. بانساني , Gen. Masc. und Fem. دورساني , sonst nach § 101.
- 2) mhow haurva und menor hama "all" (decl. nach § 66).
- 3) -- paourva "früher" (decl. nach § 66).
- 4) anya "ein anderer" (decl. nach § 101).
- 5) אַנְיְאָשִּיּאְ kascid oder אַנְיִישִּיּאְ kascina "irgend wer". Declinirt wird der erste Theil des Wortes (§ 102), also אַרְיּנִּאָי, אַנִינָשִּיּאָ, אַנִינָשִּיּאָ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִאָּ, עִיִּנְשָּׁיִּאָ, ע. s. f.
- 6) مورس naecish "keiner" (vergl. § 103). § 106. Abgeleitete Pronomina.
- 1) Examp cvand , wie viel?", Examp avand , so viel", Examp yavand (rel.) , wie viel", Examp havand , ebenso viel" (decl. nach § 63). Neutr, pany u. s. f.
- 2) where katûra "wer (von zweien)?", where yatûra "welcher (von zweien)" (§ 66).
- 3) wie viel?" (indecl.).

### Cap. V.

#### Die Verba.

- § 107. Das altbaktrische Verbum besitzt drei Genera: Activum, Medium und Passivum, vier Modi: Indicativ, Conjunctiv, Potentialis und Imperativ, drei Numeri: Singular, Dual und Plural, sowie sieben Tempora: Präsens, Imperfect, Futurum, reduplicirtes Präteritum oder Perfect, I. Aorist, II. Aorist und Participialperfectum.
  - Anm. 1. Das Medium unterscheidet sich vom Activum durch seine besonderen Endungen. Es wird in reflexivem, häufig auch in passivem Sinn gebraucht, oft unterscheidet es sich in der Bedeutung nicht mehr merklich vom Activum.
  - An m. 2. Der Conjunctiv ist nicht auf das Präsens beschränkt, sondern findet sich auch beim Imperfect, beim redupl. Präteritum und dem Aorist; der Potentialis erstreckt sich ebenfalls auf die beiden letztgenannten.
  - Anm. 3. Das Futurum ist nur in sehr spärlichen Resten erhalten und wird meist durch den Conjunctiv des Präs. ersetzt.
- § 108. Die Tempora sind einzutheilen in Specialtempora und in Haupttempora:
  - 1) Specialtempora sind: Prasens und Imperfect mit ihrem Conjunctiv, dem Potentialis und dem Imperativ.
  - 2) Haupttempora sind alle übrigen Tempora.

# I. Specialtempora.

- · § 109. Das charakteristische Zeichen der Specialtempora ist, dass dieselben nicht aus der reinen Wurzel, sondern meist aus einem erweiterten Stamm gebildet werden.
- § 110. Der Stamm der Specialzeiten wird auf zehnfache Weise gebildet und es entstehen dadurch zehn Conjugationsclassen.

#### 1) Classe.

Die Wurzel erhält die erste Steigerung (vergl. § 14) und wird durch angehängtes - thematisch fortgebildet. z. B. Wz. bud "riechen", Stamm -- bud "riechen", Stamm (vergl. § 17).

#### 2) Classe.

Die Wurzel erleidet keinerlei Veränderung. z. B. Wz. 316 mrû "sprechen", Stamm 316.

#### 3) Classe.

Die Wurzel wird reduplicirt. z. B. Wz. \_ 26 "loslassen", St. \_ 5.

### 4) Classe.

An die Wurzel wird die Bildungssilbe au angehängt. z. B. Wz. Silah varez "arbeiten", St. aussile.

#### 5) Classe.

Der Wurzel wird die Bildungssilbe nangefügt. z. B. Wz. han kar "machen", St. nels (vergl. § 30 Anm.).

#### 6) Classe.

Die unveränderte Wurzel wird mit a thematisch fortgebildet. z. B. Wz. and sis "entgegen gehen, dienen", St. and dienen", St. and dienen".

#### 7) Classe.

Vor dem letzten Radical der Wurzel wird die Silbe من eingeschoben. z. B. Wz. بهوم cis <sub>n</sub>lehren<sup>s</sup>, مومومه Präs. 3. Sing.

#### 8) Classe.

#### 9) Classe.

An die Wurzel wird die Bildungssilbe - gehängt. z. B. Wz. 10 fri "lieben", St. -116.

### 10) Classe.

Die Wurzel erhält die erste Steigerung (vergl. § 14), wird mit a thematisch fortgebildet und wie in Classe 4 au angehängt. z. B. Wz. 1197 ruc aleuchten", St. 2012 ph. 1.

- § 111. Diese zehn Verbalclassen bilden zwei Hauptconjugationen:
- 1) die thematische Conjugation (Cl. 1, 4, 6, 10), in welcher die Personalendungen an den mit serweiterten Stamm angehängt werden:
- 2) die starke Conjugation (Cl. 2, 3, 5, 7, 8, 9), in welcher die Personalendungen unmittelbar an den Verbalstamm treten.
  - § 112. Die Personalendungen der Specialtempora sind folgende:

|                 | Activum.   |                      |                      | Medium. |        |  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------------|---------|--------|--|
|                 |            | Präs                 | sens.                |         |        |  |
| Sing.           | Du.        | Plur.                | Sing.                | Du.     | Plur.  |  |
| 1. Pers. † 36   |            | აღოç                 | ဗ                    |         | က်ခောင |  |
| 2. , † ალ       |            | مهر                  | မ်ာ့                 |         |        |  |
| 3. " † ალ       | ۶4 (۶۹)    | a<br>ye<br>大u        | १७७                  | რფიჭ    | 606#n  |  |
| •               | Potential. |                      |                      |         |        |  |
| Sing.           | Du.        | Plur.                | Sing.                | Du.     | Plur.  |  |
| 1. Pers. —      |            |                      |                      |         | က်ခောက |  |
| 2. " 4          | 686        |                      | - (Jru) <u>199</u> 4 |         |        |  |
| 3. " ह          | 6860       | اد (د)س, کسا<br>عود) | مهد                  |         | าคหิก  |  |
| 1               |            | (دىد                 |                      |         |        |  |
|                 |            |                      | rfect.               |         |        |  |
| Sing.           | Du.        | Plur.                | Sing.                | Du.     | Plur.  |  |
| 1. Pers. † 68   | ((ند_      | ىد.                  | હ્ય                  |         |        |  |
| 2. " { † 36 (L) |            | -100                 | -wors                | რმუჭ    |        |  |
| 3. , † ෫        | 684        | <b>}</b> £           | مهر                  |         | سهجم   |  |
| Imperativ.      |            |                      |                      |         |        |  |
| Sing.           | Du.        | Plur.                | Sing.                | Du.     | Plur.  |  |
| سرد†. Pers. †ع  | •          | †_ws_m               | †աչա                 |         |        |  |
| 2. " عو         |            | مهد                  | <b>apy)(120</b> )    |         | ६६०८व  |  |
| 3. " )(         |            | )6mn                 |                      |         | ckum,  |  |

§ 113. Die mit diesen Endungen gebildeten Formen theilen sich in starke und schwache; stark sind die mit † bezeichneten, nämlich 1) vom Activum: der Sing. des Präs. und Imperf., sowie die ersten Personen des Imperat., 2) vom Medium: die 1. Sing. Imperat. Schwach sind alle übrigen Formen.

# A. Erste (thematische) Conjugation.

(Classe 1, 4, 6, 10).

bar (Cl. 1) "tragen" 1) الد § 114. Beispiel: Activum. Sing. Du. Plur. Präsens. 2. Potential4). 1. Imperfect b). 1. 3. Imperativ. 1. 3.

<sup>2)</sup> vergl. Anm. 1. 3) vergl. § 31 Anm. 1. Daneben anch "بوروسيه» "sie sind" u. s. f.

<sup>4)</sup> vergl. Anm. 2.

<sup>5)</sup> vergl. Anm. 3.

<sup>6)</sup> Aus urspr. baras nach § 49.

<sup>7)</sup> vergl. Anm. 4.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medium.                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Sing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Du.                       | Plur.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Praesens.                 |                     |
| 1. ശ്രിച്ച                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | (1) (1) (1)         |
| 2. ພາຍາມໃນ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                     |
| 3. W(non)uj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | લ્ભિવુગ્ફે)મા             | 604 ki)ni           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Potential <sup>2</sup> ). |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | คอากเรราที่         |
| 2. ( سال ميري دست ) يا على المريد ال |                           | وذهره علياء         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del> :             | าด (แระเมษากา       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imperfect 3).             |                     |
| 1. բહ)սոյ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>               |                     |
| يد أسوس 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ભિવગૃકુ)મા                | · ·                 |
| رسال سمس 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | الدر المكلم         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imperativ.                |                     |
| 1. ლეო)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                         |                     |
| ور الدورس 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>૯</b> દેશર્લન)નો |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | والإدهرقاسا         |

- Anm. 1. Vor den Endungen der 1. Sing. und Plur. des Präs. und der 1. Du. und Plur. des Imperf. Act., sowie vor der der 1. Plur. Med. wird das " des Stammes verlängert.
- Ann. 3. Das Augment des Imperf. s fehlt in der Regel im Altb., doch kann dessen Vorhandensein in mehreren Fällen nicht in Abrede gestellt werden, z. B. מיינים "er war" neben מיינים.
- Anm. 4. Die 2. Sing. des Imper. Act. geht in der 1. Conj. auf den reinen Stamm aus.
- Anm. 5. Hie und da wirft die 1. Präs. Act. das 36 ab und endigt auf 2 (vergl. § 171. 2).

<sup>1)</sup> vergl. Anm. 1.

<sup>2)</sup> vergl. Anm. 2.

<sup>3)</sup> vergl. Anm. 3.

§ 115. Der Conjunctiv des Präsens und Imperfectum unterscheidet sich vom Indicativ dadurch, dass vor der Endung ein seingeschoben wird, welches mit dem se des Stammes zu serschmilzt.

Act. Pras. Sing. 2. وراسيم، 3., اوراسيم، ; Plur. 3., اوراسيم، (§ 13). Imperf. Sing. 2. سام، (urspr. bards, nach § 49), 3. وراسيم، , Plur. 3 إوراسيم، (§ 13).

Med. Pras. Sing. 1. اواهد عن على المام إواهد عن إواهد عن

Anm. Das o der 2. Sing. fällt hie und da aus, also und neben neben sign. § 116. Die Verba aus Cl. 4, 6 und 10 werden nach § 114 flectirt:

4. Cl.

6. Cl.

10. Cl.

## Activum.

| Präs. | Sing. 1. , 3. Plur. 3.             | مان المان المان<br>مان المان الم | م المعالمة<br>والمحساد<br>والمحساد     | (พอยุนแระเพาะ<br>(พอยุนแระเพาะ<br>(พอยุนแระ    |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pot.  | Sing. 1.                           | ધર્મુગ્ગરે() <sup>દ્</sup> ષિ<br><b>૯ૠ</b> ગ્ગરે() <sup>દ્</sup> ષિ                                                                                                                                                              | ස්ථිත <b>්</b> ලි<br>                  | ผารูงาทหาง)<br>                                |
|       | Sing. 1.  " 3.  Plur. 3.  Sing. 2. |                                                                                                                                                                                                                                  | وائحما<br>مائحمار<br>مائحماع<br>مائحما | (menance<br>(menance<br>(menance)<br>(menance) |

### Medium.

| Prās.    | Sing. |    |                           | မြာ့ထ                   | (uLyuncos)                    |
|----------|-------|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| n        | n     | 2. | ကေးကား $(1^{\{b\}})$      | મિજાજ્ય                 | (1 (uLyuccongog               |
| <b>n</b> | Plur. | 3. | 1) 13 (1) (1) (1) (1) (1) | က်မန်း <sub>အ</sub> ရခု | เกษสาวดาวทฤษท์) <sub>1)</sub> |
| Pot.     | Sing. | 3. | طاع (ع)دس مرمس            | وايات                   | (แย็นแะเนษุษม)                |
| Imperf   | Sing. | 2  | واع (عدد سوس              | ولهدسوس                 | (แย็งแระแรม                   |

<sup>1)</sup> vergl. § 32 Anm.

<sup>2)</sup> vergl. § 33 Anm.

Bemerkungen.

§ 117. Folgende neun Verba haben in den Specialzeiten unregelmässig gebildete Stämme:

|    |       | "sitzen"         |       | Stamm:   | <b>ചരു</b> ഗ <sup>1</sup> ) |
|----|-------|------------------|-------|----------|-----------------------------|
| 2) | men   | "stehen"         | Cl. 1 | ,        | -14-A10.                    |
| 3) | واهم  | "sprechen"       |       | n        | وأسطوب                      |
| 4) |       | "schneiden"      |       | 7        | -n636/jth                   |
| 5) | وادو  | "finden"         | Cl. 6 | n        | (2 واسروس                   |
| 6) | יטיין | "befeuchten"     |       |          | -1/#10. 5)                  |
|    | -     | _                | •     | n        | -1 <del>%</del> .6.)        |
| 7) |       | "wachsen"        |       | n        | יים פעיניים.                |
| 8) | وأمن  | "lobpreisen"     | Cl. 4 | <br>7    | راوس                        |
| 9) | کمد   | "geboren werden" |       | <i>"</i> | •                           |
| ٠, | 5     | 76 WOLUON /      | ,     | 7        |                             |

§ 118. 1. Classe: 1) Wurzeln, welche in der Mitte ein a oder einen Diphthongen haben, werden nicht gesteigert (vergl. S. 38 Nota 1). 2) Die Wurzeln auf abilden ihren Stamm auf aus; z. B. ab zbd "preisen", St. auss.

§ 119. 4. Classe: Man beachte die § 32 gegebenen Regeln. Einige Wurzeln erhalten die erste Steigerung. Mittleres & wird zu & geschwächt.

§ 120. 6. Classe: Wurzeln, welche auf oder ausgehen, verwandeln dieses vor dem odes Stammes in ound or z. B. welche auf oder ausgehen, verwandeln dieses vor dem odes Stammes in ound or z. B. welche is zu els theils behalten sie es bei.

§ 121. 10. Classe: Man beachte die § 32 gegebenen Regeln. Wurzeln, welche - in der Mitte haben, können dieses beliebig zu - steigern.

# B. Zweite (starke) Coujugation.

(Classe 2, 3, 5, 7, 8, 9).

§ 122. In den starken Formen (§ 113) muss der Wurzelvocal (Cl. 2 und 3) oder der stammbildende Zusatz gesteigert werden. Die Steigerung unterbleibt wenn der Wurzelvocal ein " " oder ein Diphthong ist.

Anm. Die Bildungssilbe and der Verben der 9. Cl. wird in den starken Formen zu au gesteigert. Ausnahmen sind ausnahmen und appen und

<sup>1)</sup> Daneben auch accept (vergl. auch § 17).

<sup>2)</sup> Daneben mit Schwächung des , auch برون pnd برون . In einigen Formen geht وادو nach Cl. 7.

# Activum.

## Prasens.

| Sing. 1. † 362 )          | SuSus          | 63(34m2sc             | (ليرسود ا         |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| (ا ولسويع د † ، 2.        | Surgues        | وع (عالم دورور        | ( ( ( ( ) ( ) ( ) |
| 3. † 200 Lu)c             | Suzmens        | 363845)69             | ور بالسدمد        |
| Plur. 3. א(«ענשַנָּאָרָאי | 34487          | 36/3t/(mc # 2) (6)    | 36#84J9 3         |
|                           | Potent         | ial³).                |                   |
| Sing. 1. (433)            |                | ( ex 22) (6)          |                   |
| 2. سىء))ج                 |                | وع)(ع)ددسع            |                   |
| ع(ددسم 3.                 | <del></del>    | وع(ع)ددسم             |                   |
| Plur. 1. ع)(ددسهس         |                | وع(عورددسهس           |                   |
| 3. }火335)6                | Ju Zue Marcing | 14,23)(6)             |                   |
| _                         | Imper          |                       |                   |
| Sing. 1. † []             | 6#5"5          | (3/m/5)               |                   |
| ر برگید † ۔2              |                |                       |                   |
| ع(سلّع † .3               | كسكسه          | 63(34mgh              | و(بائسكا          |
| Plur. 3.   3810g 4)       |                | 13m18)80 2)           |                   |
| •                         | Impera         | ativ.                 |                   |
| Sing. 1. + 3(u/(u/))6     |                | 2) sp. , 13 ( ) {69   | (ايەرساد          |
| 2. ເວລາ ໄດ້               |                | ગ <b>લ્</b> ગ્રેક્ટીઇ |                   |
| <del></del>               |                |                       |                   |

<sup>1)</sup> von wollen".

<sup>2)</sup> vergl. § 31 Anm. 1.

<sup>3)</sup> vergl. Anm. 3.

<sup>4)</sup> von ps. "schlagen".

<sup>5)</sup> auch page/4.

Anm. 1. Die Verben der 8. Classe sind nur sehr wenige und unterscheiden sich in der Conjugation nicht von denen der 5. Classe.

Anm. 2. Von Verben der 7. Classe sind nur vereinzelte Formen, wie Act. Präs. Sing. 1. spanner von "vertheilen, geben", 3. und "vertheilen, geben", 3. "er verletzt" (von iric) zu belegen.

Anm. 3. Im Potential hat sich dessen ursprüngliches charakteristisches Zeichen in der 2. Conjug. erhalten.

Anm, 4. Die 2. Sing. Imper. Act. erhält die urspr. Endung ...

§ 124. Der Conjunctiv des Präsens und Imperfect ist in der 2. Conjug. nur in sehr wenig Formen zu belegen und unterscheidet sich vom Indicativ dadurch, dass er ein zwischen dem stammbildenden Zusatz oder der Wurzel (Cl. 2) und der Endung einschiebt. So lautet z. B. der Conj. Imperf. Act. von in Sing. 3. [20] in Sing. Präs. Act. in Ind. [20] im Conj. [20] im Conj. [20] in Conj.

<sup>1)</sup> vergl. § 31 Anm. 1.

Flexionslehre: Verba.

#### Bemerkungen.

#### II. Classe.

§ 125. Das Hilfsverbum or ah "sein" wird folgendermassen conjugirt:

|         | Präsens. |         | Potential. |            |  |  |
|---------|----------|---------|------------|------------|--|--|
| Sing.   | Du.      | Plur.   | Sing.      | Plur.      |  |  |
| 1. •6.  |          | s Grant |            | -ntunim    |  |  |
| 2       |          |         | Emri Fm    | -ndemenson |  |  |
| 3. 1422 | ş42      | .4%.{Q. | mana m     | mud thange |  |  |

Imperfect.

Imperativ.

Sing. 3. 20, 20, 20, | Plur. 3. 16030 | Sing. 3. 16220 | Plur 3. 16260.

Anm. In den schwachen Formen wird das a abgeworfen und everhärtet sich im Pet. nach § 44 b zu p.

§ 126. Von · i "gehen" haben sich folgende Formen erhalten: Präs. Sing. 3. •••••• (im Compos. •••••• von •••); Plur. 3. •••••••

Imperat. Sing 1. 1904, 2. 100; Plur. 3. 102 pm.

Imperf. Sing. 3. pames (von mes + 1).

- § 127. Folgende Verba sind unregelmässig:
- 1) was "wollen" hat in den schwachen Formen meist den verkürzten Stamm w. z. B. Präs. Act. Plur. 1. 2012(2). Die 2. Sing. lautet 2014(2).
- 2) 40 st "liegen" hat durchweg den gesteigerten Stamm 1900. z. B. 3. Sing. Präs. Med. 19719000.
- 3) vid "wissen" nimmt im Präsens Act. die Endungen des redupl. Prät. an. Sing. 1. مواهد 2. والعام 2. المعاملة (§ 14 und 41 b.), 3. مواهده المعاملة على المعاملة المع

#### III. Classe.

- § 129. Die Gesetze der Reduplication sind folgende:
- 1) der Anfangsconsonant der Wurzel wird nebst dem Wurzelvocal wiederholt. Beginnt die Wurzel mit einem Vocal, so wird dieser verlängert.
- 2) Ein langer Wurzelvocal wird in der Reduplicationssilbe verkürzt.
- 3) Ist der Anfangsconson. der Wurzel eine Spirans, so tritt in die Reduplicationssilbe der entsprechende, nicht aspirirte Laut;
- 4) Ist er ein Guttural, so erscheint in der Reduplicationssilbe der entsprechende Palatal, ist er ein urspr. dentales s, so erscheint v.
- 5) Mitunter wird der Vocal der Reduplicationssilbe verlängert.
- 6) Von Doppelconsonanten wird in der Regel nur der erste in die Reduplicationssilbe aufgenommen.

§ 130. 1) Die Wurzel po san in der trans. Bed. "gebären" hat zum Stamm polyc. z. B. Präs. Act. 3. Pl. \*\*\*\* polyc. (vergl. § 117). 2) Die Wurzeln see gam "gehen" und pop jan "schlagen", welche auch nach Cl. 1 und 2 gehen, haben einen Nebenstamm somm und pop nach Cl. 3. z. B. \*\*\* und pop und pop 3. Sing. Impf., sanson 1. Sing. Pot.

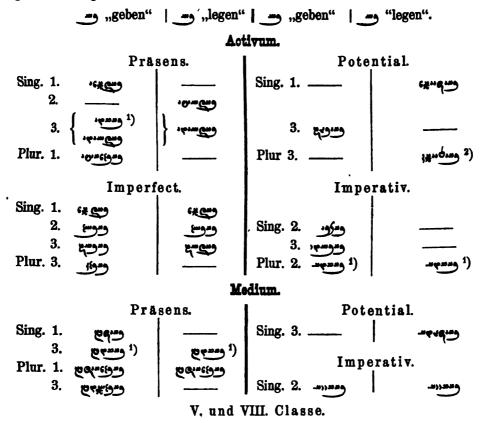

§ 132. Die Wurzel براه ,,machen" (Cl. 5) hat in der 2. Sing. Präs. Act. nicht Gunirung des براه براه ,, sondern Verlängerung: براه براه ,,gelangen" wird vor عربي على عبد.

<sup>1)</sup> vergl. § 41 b.

<sup>2)</sup> Vom Stamm 60, von dem auch viele andre Formen, wie paulding, spalen, palen, palen, und gong zum 2. mg gebildet werden.

#### IX. Classe.

§ 134. Das a der Bildungssilbe aj wird vor vocalischen Endungen abgeworfen (vergl. auch § 122 Anm.).

# II. Allgemeine Tempora. •

#### A. Futurum.

§ 135. Das Futurum wird gebildet durch Anhängung von weg oder weg (urspr. sy) an die Wurzel, welche, wenn möglich, erste Steigerung erhält. Nach w. wund we geht sy mit Ausfall des y in wej über. Beispiel: Wz. weg spå "wegnehmen", Fut. St.: www. Wz. w su "nützen", Fut. St.: (Conjugation wie die der Verba der 1. Classe).

Anm. Das Futurum ist fast nur in Participien erhalten, gewöhnlich wird es durch den Conj. des Präs. ausgedrückt.

# B. Reduplicirtes Praeteritum.

§ 136. Die Endungen des redupl. Prat. oder Perfects sind folgende:

| Activum. |     |               |                 | Medium.    |          |   |          |       |
|----------|-----|---------------|-----------------|------------|----------|---|----------|-------|
| Sing.    | 1.  | <b>ا بد</b> † | Plur. 1.        | عد.        | Sing. 1. | હ | Plur. 1. |       |
|          | 2.† | لهد           | 2.              |            | 2.       | છ | 2.       |       |
|          | 3.  | † <b></b>     | ر <b>ر</b> 3. و | ا برز)یه ا | 3.       | 8 | 3.       | ഹ്യാമ |

Anm. Stark sind die mit † bezeichneten Formen, nämlich der Sing. des Activs. § 137. Die Gesetze der Bildung der redupl. Prät. sind folgende:

- 1) Die Wurzel wird reduplicirt (§ 129).
- 2) In den starken Formen erhält die Wurzel die erste Steigerung, mittleres kann beliebig verlängert werden.
- 3) Mittleres in einsilbigen Wurzeln scheint in den schwachen Formen ausgestossen worden zu sein.
- 4) Schliessendes fallt vor vocal. Endungen ab, oder verwandelt sich in .....
- 5) Wurzeln, welche auf einen andern Vocal als ausgehen, schieben in den schwachen Formen vor vocalischen Endungen : ein.
- 6) Consonantische Endungen werden ohne Bindevocal angesetzt.
- 7) Wurzeln, welche mit beginnen, verkürzen dasselbe in den schwachen Formen zu

§ 138. Man merke folgende Beispiele:

Anm. Ein Potential des Perfect hat sich erhalten in den Formen wie pung von jud "schlagen, siegen" und equation von jud "tragen", ein Conjunctiv in solchen wie pungsen und accompsen von on.

§ 139. Ein periphrastisches Perfect wird dadurch gebildet, dass man ein Part. Präs. Act. oder Med. im Nom. oder häufiger im Accus. mit dem Perf. des Hilfsverbum or "sein" verbindet. z. B. موروس ورويوساله مورس "sie hat befleckt" von مدارست (Acc. Fem.).

### C. Plusquamperfect.

#### D. Aorist.

- § 142. II. Aorist. An die reine Wurzel werden die Imperfectendungen gehängt.

#### a) Wurzeln auf Consonanten.

Als Aoriste Med. sind Formen zu fassen, wie معرب و von يوري "hören"1)

b) Wurzeln auf ....

Beispiel: "geben".

#### c) Wurzeln auf andre Vocale.

Von بروست ,,sein" lautet die 3. Sing. Aor. ارست , 3. Plur. بروب die 3. Sing. عربه وي العندية .

### d) Reduplicirter Aorist.

Die Existenz des redupl. Aorist ist nicht gewiss. Vielleicht ist (vergl. § 29, 41 b und 129. 5) "er wuchs" von "h hieherzuziehen (man könnte diese Form auch als Plusquamperf. erklären).

§ 143. Von den Modis des Aorist hat sich ausser wenigen an Verlängerung des Vocals (also kenntlichen Formen des Conjunctiv vor Allem der Potential mit dem gewöhnlichen charakteristischen Zeichen erhalten.

### E. Participialperfect.

§ 144. Das Participialperfect ist den érânischen Sprachen eigenthümlich. Es ist kein eigentliches Tempus, sondern der reine Stamm des Part. Perf. Pass. auf ---, welcher als ein absolutes Substantiv im Sinn eines Verb. finitum der 3. (selten der 2.) Pers. des Präter. gebraucht wird. z. B. ---, von eine ynspeien".

<sup>1)</sup> Viele solcher Formen kann mann auch als Participialpers. (§. 144) fassen; so kann z. B. عالم Aor. Med. von ولام عدال عنه avakhta oder Part.-pers. von عالم sein u. s. w.

<sup>2)</sup> Aus urspr. dâs nach § 49 der Zischlaut tritt vor encl. "und" wieder hervor. z. B. "prages."

# III. Verbale Bildungen.

#### A. Passivum.

§ 145. Der Passivstamm wird, wie der der Verben 4. Cl., gebildet durch Anhängung der Silbe .... an die reine Wurzel (mittleres ( wird zu ( ), und flectirt mit den Endungen des Medium, selten des Activum.

Anm. Auch das Medium selbst wird zuweilen in passivem Sinn gebraucht.

§ 146. Zu belegen sind hauptsächlich Formen des Präsens und einzelne des Imperfects. z. B.

Sing. 1. "ich werde gehört" von sru

3. wəcəyəələn "er wird gegessen" " qar
Plur. 3. wəcəyəələn "sie werden getragen" von bar
wəcəyəməələn (Conj. zum vor.). Pras. Sing. 1.

Anm. Abweichend ist perpuls, are wird gemacht" und prepuls, sie werden gemacht" von kar.

§ 147. Von den Hauptzeiten ist zu merken die 3. Sing. Aor., welche auf ، endigt. z. B. بهتام, er wurde geschlagen" von أمدًا , ,es wurde gesprochen" von مراح Eine vereinzelte Futuralform ist برام بالمراجع ,,es wird gesprochen werden" von pal.

#### B. Causativum.

- § 148. Das Causativum hat die Bedeutung des Bewirkens einer Handlung und wird gebildet wie Stämme von Verb. der 10. Classe.
  - 1) Die Wurzel wird gesteigert: a) mittleres kann beliebig verlängert werden; b) mittleres . und , erhält die erste, c) schliessendes . und , die zweite Steigerung; (d) schliessendes - fallt ab).
- 2) Die so gesteigerte Wurzel wird mit a thematisch fortgebildet und die Silbe angefügt.
  - § 149. Man merke folgende Causativstämme:

"tragen lassen" von bar tragen,

"fallen lassen" " pat fallen,

"zeigen lassen",

"zeigen lassen" " dis zeigen, שעעבע "bewegen" " yuz sich bewegen, "fliegen lassen" " vi fliegen, "bewegen", mullus,

,wegtreiben" " fru weggehen, " "

"stellen" "stå stehen,

wachsen" von vakhs'.

## Ferner die unregelmässigen:

ארנערנער "sprechen lassen" " vac sagen,

" tarës sich fürchten,

" aufwecken" " ghrå oder gar wachen.

Anm. Es finden sich auch Formen mit causativer Bedeutung ohne die Bildungssilbe مناه mit oder ohne Steigerung der Wurzel. z. B. بالمواجعة "er liess

§ 150. Ein periphrastisches Causativum wird gebildet, indem man "machen" an die reine Wurzel anfügt, wobei — die Causativform annehmen kann oder nicht. z. B. ————————, "einschläfern" von "schlafen".

### C. Desiderativum.

- § 151. Das Desiderativum wird gebildet durch Anhängung von san die reduplicirte Wurzel. Die Reduplicationssilbe liebt den Vocal. Die Conjugation ist dieselbe, wie von Verben der 6. Classe.

#### D. Intensivum.

- § 153. Das Intensivum wird gebildet: 1) durch Wiederholung der ganzen Wurzel; 2) durch Reduplicirung der Wurzel und Steigerung des Vocals in der Reduplicationssilbe. (Ist dieser a, so wird er häufig zu a geschwächt). Conjugirt werden die Intensiva wie Verba der 6. (durch Anfügung von a) oder wie Verba der 4. Classe (durch Anfügung von au).
  - § 154. Man merke folgende Intensivformen:
  - 1) "er riss heraus" (3. Sing. Conj. Imperf.) von nizh-dar.
- 2) موسوسوس ,,er vernichtet gänzlich" von nizh vernichten, بومارسوس ,,er durchdringt gänzlich" von tar eindringen; بومارسوس ,,er schädigt immer wieder" von raf verwunden.

### E. Denominativa.

- § 155. Die Denominativa werden im Altb. auf dreifache Art gebildet:
- 1) nach der 1. Verbalclasse durch Anfügung von an das Nominalthema. z. B. ••••••; "er rächt" von ••••, Rache";
- 3) nach der 10. Verbalclasse durch Anhängung von z + zu. z. B. بوبورات "z. B. بوبورات "ger befleckt" von عاموست "Befleckung".

# Abschnitt IV.

# Wortbildung und Composition.

- § 156. Die Wurzeln sind der einfachste Bestandtheil der Sprache, durch Anfügung des Suffixes erhält man den Stamm, durch Anhängung der Flexionsendungen an den Stamm endlich das fertige Wort.
- § 157. Es gibt zweierlei Suffixe: 1) primare, welche die Wortstämme unmittelbar aus der Wurzel, 2) secundare, welche aus fertigen Stämmen neue Wortstämme bilden. Viele Suffixe sind sowohl primar, als secundar.
- § 158. Einige Nomina sind die reinen Wurzeln ohne Suffix. Jede Wurzel kann mit der Bed. eines Particip Präs. an das Ende eines Compositums treten, vocalisch auslautenden Wurzeln wird hiebei gerne ein pangehängt.

Participien, Infinitive, Adjectiv verbale, Gerundium.

### § 159. Participien.

- 1) Das Suffix per bildet a) Participien des Präsens Act. aus dem Stamme der Specialtempora und b) Participien des Futurum aus dem Futuralstamm. z. B. participien des Präsens Act. aus dem Stamme der Specialtempora und b) Participien des Futurum aus dem Futuralstamm. z. b. participien des Futurum aus dem Futurum aus de
- 2) Das Suffix -16 (-1-6) bildet Participien a) des Präsens Med. aus dem Stamm der Specialtempora, b) des Perfect Med. aus dem Stamm des redupl. Prät., c) des Präsens Pass. aus dem Passivstamm. z. B. -16(5-1), "fahrend" von vaz; "fahrend" von vaz; "behorcht habend" von srush; -16-10-2) oder -16-10-2) (mit Ausstossung des und Vocalisirung des nach § 38. 2) "einer der bemerkt wird" von bud.

Anm. Die Part. Präs. Med. haben oft schon ohne die Bildungssilbe au passive Bedeutung.

- 3) Das Suffix مرب oder ما hat ganz die Functionen des vorigen. z. B. مرابع بالمانية, "sprechend" von abj.
- 4) Das Suffix (مورس) (Decl. nach § 60) bildet Participien des Perfect Act. aus dem Stamme des redupl. Prät. z. B. واستراب ,einer der gesiegt hat" von van, واسترابي ,einer der gegangen ist" von gam (vergl. § 137. 3).

5) Das Suffix - (erweicht oder oder oder bildet Participien des Prateritum Pass., mitunter in activer Bedeutung. Man merke folgende Beispiele:

ມາຄາມີ gestorben von aðj

ມາຄາມີ gestorben " irith (§ 41. b.)

ມາຄາມີ gestorben " vac ) (verkürzte Wurzel uc und up;
vergl. auch § 117 und 149.)

ມາຄາມ gegraben " kan

ມາຄາມ gegraben " kan

ມາຄາມ gegangen " gam (mit Ausstossung des Endcons.)

ມາຄາມ geschaffen " thwarës (§ 41. d)

ມາຄາມ gegeben " dâ

ມາຄາມ gedacht " man (mit Ausstossung des Endcons.)

ມາຄາມ yerbunden " yuj (§ 41. a)

ມາຄາມ yerbunden " yuj (§ 41. d).

- 6) Das Suffix ما bildet Participien des Futur Pass. z. B. واسالسد ,was gewünscht werden muss" von var.
- 7) Auch scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Participien des Futur Pass. zu bilden. z. B. scheint Pass
- § 161. Die älteste Bildung des Infinitivs ist die auf oder aug z. B. "um zu entscheiden" von vi-ci. Oft stehen die mit diesem Suffix gebildeten Worte in der Bedeutung eines Adjectiv verbale ("was unterschieden werden muss").
  - § 162. Ein Gerundium scheint 16-18 nindem man sagt" zu sein.

## Composition.

- § 163. Die Vorderglieder eines Compositums stehen in der Form des Stammes und zwar wo mehrere Stämme vorhanden sind, in der des schwachen oder schwächsten. Flectirt wird in der Regel nur das letzte Glied.
  - § 164. Der Auslaut des Vordergliedes erleidet folgende Umgestaltungen:

- 1) wird meist zu  $\frac{1}{2}$ , seltener zu  $\frac{1}{2}$ , oder kann bestehen bleiben; 2) nach, wird zuweilen  $\frac{1}{2}$  eingeschoben, zuweilen wird es verlängert; 3)  $\frac{1}{2}$  und  $\frac{1}{2}$  gehen in  $\frac{1}{2}$  über,  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{2}$ ; 4) nach  $\frac{1}{2}$  wird. wird  $\frac{1}{2}$  eingeschoben, vor dem es zu  $\frac{1}{2}$  wird.
- § 165. Das Altbaktrische ist in der Composition ziemlich frei. Zu unterscheiden sind folgende Arten von Compositen:
- 1) Copulative omposita. Es werden zwei, selten mehr, Dinge verbunden. Im ersteren Falle stehen beide im Dual, im letzteren im Plural. z. B. براستان "Wasser und Pflanzen."
- 2) Determinative omposita sind solche, deren letztes Glied durch das adverbiale oder adjectivische Vorderglied näher bestimmt wird. z. B. and particular planges Leben."
- 5) Possessivcomposita sind Adjectiva, welche dem Substantiv, zu dem sie gehören, den Besitz des im letzten Glied des Compositums genannten Gegenstandes zusprechen, dessen Eigenschaften im Vorderglied ausgedrückt sind. z. B. propositioner pr

# Anhang.

# I. Die Abweichungen des Dialektes der Gâthâs.

- § 166. Unter den Gåthås versteht man die in den Yasna eingefügte Sammlung von Hymnen, welche bei der Opferhandlung gesungen wurden und in ihrer metrischen Gestalt bewahrt sind.
- § 167. Die Abweichungen des Gâthâdialektes, meist der Lautlehre angehörig, erklären sich durch eine Verschiedenheit der Zeit und der Localität, wann und wo derselbe gesprochen wurde, von der des gewöhnlichen Altbaktrischen.
  - § 168. I. Lautgesetze.
- 1) Im Auslaut werden nur lange Vocale (auch w und \( \)) oder Diphthonge gestattet (\( \) geht in \( \) \( \) ther, auch \( \) in \( \) in \( \).
- 2) ; ist im Gåthådialekt sehr beliebt und steht für ", ", ", a oder \ des gewöhnlichen Dialektes, besonders im Auslaut; \ tritt öfters an Stelle von " und ".
- 4) Die tönende Spirans ist im Gâthâdialekt wenig gebraucht, und wir finden hier häufig den tönenden unaspirirten Laut, wo nach den Gesetzen des gewöhnlichen Altb. die Spirans stehen sollte.
  - § 169. II. Nomina.
  - 1) Die Themen auf behalten in den schwachen Casus ihr z beliebig bei.
- 2) Der Acc. Plur. der Themen auf pendigt mitunter auf ext (vergl. unter 3).
- 4) Die Themen auf , endigen im Instr. und Voc. Sing. auf 7, im Loc. auf
- 5) Beachtenswerth ist das Wort & "Mund", im Instr. Sing. (4 oder object) oder 4.
  - § 170. III. Pronomina.
  - 1) Am abweichendsten ist das Personalpronomen:

- 2) Possessivpronomen ist we mein, west oder was unser, west dein, was eye dein, was eye dein,
- 3) Von den Demonstrativen ist zu bemerken kwer gegen alth. ker (§ 98) und der Acc. Sing. Masc. 64, Neutr. 24, Acc. Plur. Masc. 454 von Stamm i.
  - § 171. IV. Verbum.
- 1) Bezüglich der Genera, Tempora und Modi, sowie der Eintheilung in zwei Hauptconjugationen weicht der Gåthådialekt nicht von gewöhnlichen Altb. ab; nur ist die 2. Conjug. weit weniger zu belegen.
- 2) Was die Flexionsendungen betrifft, so ist zu beachten, dass von Verben der 1. Conj. das 46 der 1. Sing. Pris. Act. gewöhnlich abgeworfen wird und diese Form auf auslautet. Der Imp. Act. endigt in der 1. Sing. auf -, der des Med. hat die abweichenden Endungen der 1. und der 2. Sing., sowie 670 der 2. Plur.
  - 3) Sehr häufig ist die 3. Sing. des Aor. Pass. auf , (vergl. § 147).
  - 4) Der Infinitiv endigt auf بسيم (§ 161) oder auf بسيم oder auf بسيم) oder auf مراجع

# II. Die prosodischen Gesetze der metrischen Stücke des Awesta.

- § 172. Unter den metrischen Stücken des Awesta sind vor Allem zu nennen die Gåthås oder religiösen Hymnen, welche in folgenden Maassen abgefasst sind:
  - 1) 3 zeilige Strophe, die Zeile zu 7 + 7 Silben,
  - 2) 3 zeilige Strophe, die Zeile zu 7 + 9 Silben,
  - 3) 4 zeilige Strophe, die Zeile zu 4 + 7 Silben,
  - 4) 5 zeilige Strophe, die Zeile zu 4 + 7 Silben,
  - 5) 4 zeilige Strophe, je 2 Zeilen zu 7 + 5 nnd 7 + 12 Silben. Es hat also jeder Vers in der Mitte eine Casur.

§ 173. Ausserdem sind auch in den übrigen Stücken des Awesta vielfach ursprünglich metrische Partien vertheilt, welche in 8 silbigen Versen verabfasst sind, die sich mitunter zu 3-, 4- oder auch 5- zeiligen Strophen verbinden lassen.

#### Prosodische Gesetze.

- § 174. 1) Jeder einfache kurze oder lange Vocal zählt als eine Silbe.

  2) Der Vocal zählt nur dann als Silbe, wenn er Trübung eines sist; ist er dagegen bloss Hilfsvocal (§ 30) oder vocalischer Nachschlag (§ 11) so hat er metrisch keine Geltung; 3) Der durch Epenthese des Anlautes vorgeschlagene Vocal (§ 29) zählt nicht als Silbe.
- § 175. 1) Diphthonge und Triphthonge können einsilbig oder zweisilbig gelesen werden; 2) einsilbig sind erstere stets, wenn sie durch Epenthese entstanden sind, da der epenthetische Vocal nie metrische Geltung hat; 3) ferner sind Diphthonge meist einsilbig, wenn sie durch Steigerung des einfachen Vocals entstanden sind; 4) ist einsilbig zu lesen, wenn es durch Vocalisirung des waus av entstanden ist; 5) zweisilbig sind Diphthonge und Triphthonge dann, wenn sie von der Contraction zweier Silben (we von aya, is von ava) herrühren; 6) stets zweisilbig ist wet, mitunter we.
- § 176. 1) Lange Vocale können durch Spaltung zweisilbig werden; 2) diess findet besonders statt, wenn der lange Vocal durch Contraction entstanden ist, so z. B. in der Endung & und & (§ 33); 3) auch die Endung & oder & oder & des Gen. Plur. kann zwei- resp. drei-silbig gelesen werden.
- § 177. 1) Häufig müssen bei der metrischen Lesung Vocale eingesetzt werden; 2) so gilt " und " häufig iy und we (§ 39 Anm.); 3) überhaupt muss zu den Halbvocalen " und " oft der betreffende Vocal hinzugelesen werden; 4) statt synkopirter Formen sind oft metrisch die volleren zu lesen; 5) gewisse schwerere Lautverbindungen (bes. muta cum liquida) sind häufig durch Einschiebung eines sog. Svarabhaktivocals zu trennen, der metrisch als Silbe zählt.
- § 178. 1) Mitunter dürfen Vocale nicht metrisch als Silbe gelesen werden; 2) so ist häufig { (vergl. § 174. 2) oder auch unorganisch und daher metrisch ehne Geltung; 3) we doppelte grammatikalische Formen vorhanden sind, ist häufig die eine statt der andern einzusetzen, so z. B. in der Endung des Gen. Plur. der 5. Decl.; 4) auch durch Synkope werden oft Vocale metrisch ohne Werth; 5) we ist als jhe zu lesen (vergl. hiebei § 177. 3).

#### Leseübung.

கு . பெரியிர் மிரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிரு விரியிர patěñtu idha vîdaevâo gho apām vîdaevayo தொன்னிரு. குடிநித் நம்வாளவ் இ எனிரிரு. திரிக்கிரு அர As ish vağuhi<sup>.</sup> mitayatu sraŏs o ક્ષ્માના ને તાલુકાના ક્ષેત્ર કાર્યા છેયા. તાલુકા કાર્યા કા yad nmaněm imad upa idha râmayaḍ vaĝuhi mmerele. Mung. marenam: nomuccusures. & Clumulzanen. mm. aś avazagho haŏmahê Fratarĕmciḍ மைவில். அவர்க். அவர்க். மல்கியரைத். அத். ஆக்கு. மயஆ staŏmi ã**su**sh hukhratvo yo upa vaca @هرد(«سددوبردم. ه «بهسازهمردم. مهم. بهسددوردهای، فاسرس. «بهسد عصسك havaněm tê Uparěmcią géurvayeiti vaca narsh nighnê yahmi aŏjaĝha hukhratvo Staŏmi ક્ષ્મભારક માત્ર કુર્યા છેલ્લા અભા અભા છેલા લિકેક કુરા જ્યાને જ્યાન vakhš ayato kĕhrpĕm yâ vårěmca maeghěmca tê ى المارىد. ھىدەرد ھىدادالىق، ھ ھەسلى، ھىدادىلى ھارىدىلى ھارىدىلى ھىدەردىلى ھىدەردىلىكارىدىلى ھىدەردىلىكى ھىدەردىلىكى garayo Staŏmi gairinām paiti bĕ**r**ĕzañto கொடிர்ம. இ வைடிரு. அர் முற்றும். முற்றில் முறவியுரு. விரிர pěrěthwim zām Stadmi urûrudhush haŏma věrě- pathanām இடிய விக்கு விக்கு வித்திரும். அவு. மாட்டுட்ட ஆயைவு. இ க்கையடு. Staomi as dum haŏma tê barĕthrîm qâparām

كاعكي. مارسكاس. (سلم السلم المراسلة الم hubaŏidhish raŏdhahê carânĕm urvo ചെടുത്തു. மം(cb) ய. முயக்கா. (யடிமுமு. அமிய். மும்கு. இ வுய.. raŏs ê gara haŏma ட்டும் ஆய். தம்பட்ட முய்படுக்கும். மலுய்கும். மியு. மகுட்ட patha as ahe haithîmca vish frådhaes a નેવા(રેઝિયારા માત્રાન. કાર્યાન. કાર્યાન. કિ લેસ્પ્લાયેસ્તાન. ભારબર. લેવા(રેબ્લિત paiti Vîspésca varědhayağha varĕś avaca mana Clucegu(3 27. ની ફ્લાય વ્યવસાય છે હાલ્લુલ નું ક્લાયુલ્લા હાલ્યુદ. .40~B pait**i** paiti frasparěghé vîspésca vîspésca இ ·(ஹவு. ஆ

fravákhs é

ى ساخى دىلى دىلىدى دىم سەرسىلى سىس. اس. مىرى دى. ھەسكى stači- dim yo nâ atha ukhs yeiti stavano அட சிநிதியு ஆணைட்டு. முடியாவுட இ முறையாடிய. மாடிய. முடிமைய. bavaiti věrěthrajāstaro Nitěmacid haŏma tedsantid. angam. anderdem tedsantid. angam. mujsedem. haŏma nitěmacid stûitish haŏma nitěmacią سوسارسواسهادسد. سعمد، وسهردسالها، ه اسعددبردمد. سوالس. (اسوراز fr**a**kërë- hathra daevanām Nasyeiti asti hazağraghn**yi** حمس سعسم. سورس. اعساسم. سودمدن. ه مسوف سر رسم. رسم. روس upā- bād Yathra nmânâd haca **âhitish** ahmad வம்வட அய்கிய. முற்ற முற்ற விக்கும். முற்ற விற்ற upastačiti båd yathra baeś azyehê haŏmahê இ புகறித். மாக வாக விருவி விர ahê baes azem vîsê dasvarĕ uta 139. இ ஷக்கிவி. சி. மிடிவி சிற்கும் நாற்கும். மாகியிரு. Vîspê madháogho anyt hacainté aes' ma

به الاحد والدول. ه سمع. سول صول سطوسي عليه و سطوس haŏmahê yo âad khrvî-drve Budarden . (((masatar & (34) Anrede angenation). Rĕnjaiti madho haŏmahê **ur**väsmana ومرفي ومرسىد. مىرى الله مىدادى، سولى، مورى مادىدى مىرىدى ھ viñdaiti taurunëm puthrëm yatha h**a**ŏmĕm டு! வட்டாழ். களிகுடாழ். கிருகளாகன். என்னோர்கா. இ baes az**ā**i visaité haŏmo tanubyo

## Grammatik.

## Inhaltsangabe.

|   |                     |                                                                                     | Seite.       |
|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ş | 15.                 | Vorbemerkungen                                                                      | 3-4          |
| 5 | 6-22.               | Abschnitt I: Schrift- und Lautlehre                                                 | 5-7          |
|   |                     | (§ 6-8 das altb. Alphabet, § 9-14 Vocale, § 15-22 Consonanten).                     |              |
|   |                     | Abschnitt II: Lautgesetze                                                           | 8—13         |
| 5 | 2333.               | A. Vocale (§ 23-25 Hiatus, § 26-27 Vocalverstärkung, § 28-30                        | 810          |
| Ī |                     | Vocaleinschub, § 31-32 Schwächung und Trübung der Vocale, § 33                      |              |
|   |                     | Vocalausfall).                                                                      |              |
| ş | 3 <del>4</del> —36. | B. Einfluss von Vocalen auf Consonanten                                             | 11           |
| - |                     | C. Consonanten und Halbvocale                                                       | 11-12        |
| • |                     | (§ 37-39 allgemeine Regeln, § 40-45 Einfluss eines Consonanten                      |              |
|   |                     | oder Halbvocals auf den vorangehenden).                                             |              |
| 8 | 46-50.              | D. Die Endungen                                                                     | 13           |
| • |                     | Abschritt III: Flexionslehre                                                        | 1451         |
|   |                     | Cap. L. Die Nomina                                                                  |              |
| • | 5154.               | •                                                                                   | 14—15        |
| • |                     | I. Consonantische Themen                                                            | 15—20        |
| 3 | <del>300</del> 0.   | (§ 55-57, 1. Decl. Themen auf verschiedene Consonanten; § 58-60,                    | 10-20        |
|   |                     | 2. Decl. Themen auf urspr. s; § 61—68, 3. Decl. Themen auf s und                    |              |
|   |                     | $\hat{n}d$ ; § 64—65, 4. Decl. Themen auf $r$ ).                                    |              |
|   | CC 70               |                                                                                     | 20-24        |
| 8 | 00-13.              |                                                                                     | 2024         |
|   |                     | (§ 66—68: 5. Decl. Themen auf a und a; § 69—70: 6. Decl. Themen                     |              |
|   |                     | i; § 71: 7. Decl. Themen auf w; § 72—73: 8. Decl. Diphthongische                    |              |
|   | 774 00              | Themen).                                                                            | 25—27        |
| 3 | 14-00.              |                                                                                     | 20-21        |
|   |                     | (§ 74: 1. Decl., § 75: 2. Decl., § 76—77: 8. Decl., § 78—80: 4. Decl.               |              |
|   |                     | § 81: 5. Decl., § 82: 6. Decl., § 88—85: 7. Decl., §. 86: Anhang, Indeclinabilien). |              |
|   |                     |                                                                                     |              |
|   |                     | Cap. II. Die Adjectiva                                                              | 27—28        |
| - | 87—88.              | Declination und Bildung der Adjectiva                                               | 27           |
| ş | 89.                 | Comparation                                                                         | 28           |
| _ |                     | Cap. III. Die Numeralia                                                             | 2881         |
| - | 90—91.              | Cardinalzahlen                                                                      | 28—29        |
| • | 92.                 | Ordinalzahlen                                                                       | 80           |
| 5 | 98.                 | Ableitungen von Zahlwörtern                                                         | <b>80—81</b> |

#### Inhaltsangabe.

|            | Cap. IV. Die Pronomina                                              | 31—35        |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| § · 94—95. |                                                                     | 31           |
| § 96—100.  |                                                                     |              |
| § 101.     | Das Relativpronomen                                                 | 34           |
| •          | Die übrigen Pronomina                                               |              |
| 3 102-100. |                                                                     |              |
|            |                                                                     | 35—51        |
| § 107—108. |                                                                     | 35           |
| § 109—134. |                                                                     | <b>36—46</b> |
|            | (§ 109-113: Die 10 Verbalclassen, die Endungen, § 114-121: 1.       |              |
|            | thematische Conjugation, Paradigma und Bemerkungen, § 122-          |              |
|            | 134: 2., starke Conjugation, Paradigma und Bemerkungen).            |              |
| § 135144   | . Allgemeine Zeiten                                                 | 46-48        |
|            | (§ 135: Futurum, § 136—139: redupl. Präteritum oder Perfect, § 140: |              |
|            | Plusquamperfect, § 141-143: 1. und 2. Aorist, § 144 Participial-    |              |
|            | perfect).                                                           |              |
| § 145—155. | Verbale Bildungen                                                   | 4951         |
|            | (§ 145-147: Passivum, § 148-150: Causativum, § 151-152: Desi-       |              |
|            | derativum, § 153—154: Intensivum, § 155: Denominativa).             |              |
|            | Abschnitt IV: Wortbildung und Composition                           | 50 54        |
| e 150 100  |                                                                     |              |
| 9 100-102  | Wortbildung                                                         | 02-00        |
|            | (§ 156—158: Allgemeines, § 159—162: Participien, Infinitive, Adj.   |              |
|            | verbale, Gerundium).                                                |              |
| § 163—165  | 2                                                                   |              |
| § 166—171  | . Anhang I. Die Abweichungen des Dialektes der Gâthâs               | 5556         |
|            | (§ 166-167: Allgemeines, § 168: Lautgesetze, § 169: Nomina,         |              |
|            | § 170: Pronomina, § 171: Verba).                                    |              |
| § 172—178  | . Anhang II. Die prosodischen Gesetze der metrischen Stücke des     |              |
|            | Awesta                                                              | 56—57        |
|            | Lagathung                                                           | 5860         |

#### Zu verbessern:

Auf S. 30 Z. 15 v. o. l. - cone statt - coe
Auf S. 31 Z. 5 v. u. l. ccame po pro statt ccame po pro-

# CHRESTOMATHIE

und

GLOSSAR.

. .

#### Einleitung.

Von den heiligen Schriften der Pårsen, dem Awesta, ist nur der geringste Theil auf uns gekommen, nämlich die Bücher Vendidåd, Vispered und Yasna sowie die Yashts und etliche andere kleinere Stücke, die wir unten anführen werden. Ursprünglich bestand das Awesta nach traditionellen Angaben aus einundzwanzig Nasks (d. i. Büchern) verschiedensten Inhalts. Der zwanzigste unter ihnen ist unser Vendidåd, der allein vollständig erhalten geblieben ist; die Namen Vispered und Yasna finden sich dagegen in der überlieferten Liste der Nasks nicht, weil diese Bücher, wie wir in der Folge sehen werden, erst in später Zeit aus den vorhandenen Textresten zusammengestellt wurden.

Was nun den Inhalt unseres Awesta betrifft, so steht als einziges zusammenhängendes Ganze der Vendidåd (22 Capitel) an Wichtigkeit oben an: er enthält eine Sammlung von gesetzlichen Vorschriften, wie der Mensch sich bei Verunreinigung, besonders durch Leichname, zu verhalten, welche Strafe er zu erleiden habe und wie er wieder gereinigt werden könne; sein Name ist entstanden aus altb. vi-daeva-dåta "Gesetz wider die Dämonen".

Der Vispered in 25 Capiteln (vîspê ratavo "alle himmlischen Meister"), der mit dem Yasna in engster Beziehung steht, ist eine Liste von Anrufungen an verschiedene Genien. Der Yasna in 71 Capiteln (altb. yasna "Opfer") ist das eigentlich liturgische Buch, welches bei der Opferhandlung verlesen werden muss. In ihn sind daher auch die Gathas oder heiligen Hymnen eingefügt, welche wahrend der Ceremonie recitirt werden: sie sind metrisch und in einem besonderen Dialekte verabfasst, in welchem ausserdem noch einige weitere Capitel des Yasna, sowie die heiligen Gebete der Parsen geschrieben sind. In den Gåthås liegt uns ohne Zweifel das älteste Denkmal der érânischen Litteratur vor, indess hat man ihr Alter wohl auch überschätzt. Ob z. B. diese Lieder Werke des Zarathushtra selbst oder seiner nächsten Nachfolger waren, ob sie wirklich den ersten Zeiten nach der Stiftung des mazdayasnischen Religionssystems angehören, wird sich kaum mit einiger Sicherheit erweisen lassen. Die Sprache der Gåthås scheint alterthümlicher zu sein, als die des übrigen Awesta; mitunter zeigt sie jedoch auch grössere Entartung. Der Inhalt ist zum grössten Theil ziemlich vag und nichtssagend und überdiess häufig der Text überaus dunkel und unverständlich.

Eine selbständige Stellung gegenüber den genannten Büchern nehmen die Yashts (altb. yeshti "Lobpreis"), sowie mehrere kleinere Stücke (Nyâish, Afrîgân, Gâhs und Sîrozah) ein, welche zusammen das Khurda Awesta, das kleine Awesta bilden. Das Khurda Awesta ist seinem Umfange nach nicht, wie etwa der Yasna, ein abgeschlossenes Ganze, sondern wir finden in Handschriften und Ausgaben bald mehr bald weniger aufgenommen, da es nicht für die Priester, sondern als Andachtsbuch für die Laien bestimmt ist. Die Yashts sind Lobpreisungen gewisser Genien (es gibt einen Yasht auf Ahura mazda, auf die Amesha spenta, auf Mithra, Sraosha, Rashnu u. s. w.) und sind zusammengesetzt aus allerlei, grösstentheils ursprünglich metrischen Stücken vom verschiedensten Alter.

Das eigentliche Awesta (Vendidåd, Vispered und Yasna) ist in unseren Handschriften, deren älteste in das Jahr 1323 n. Chr. zurückgeht, in einer doppelten Recension aufbewahrt. Die Handschriften mit Pehleviübersetz. ung trennen die einzelnen Bücher, den Yasna, den Vispered und den Vendidåd während die sog. Vendid ad-sades, die Manuscripte ohne Uebersetzung, die Texte durch einander in der Reihenfolge geben, wie sie bei der Opferhandlung verlesen werden. Ihre Anordnung ist folgende: Ys. I 1-32, vsp. I, ys. I 33-II 33, vsp. II — ys. II 34 — XI 22, vsp. III 1—29 — ys. XI 23—25, vsp. III 30—31, ys. XI Fortsetzung, vsp. IV, ys. XI Schluss — ys. XII—XIV, vsp. V, ys. XV, vsp. VI — ys. XVI—XVII, vsp. VII—VIII, ys. XVIII—XXI, vsp. IX ys. XXII, vsp. X—XI, ys. XXIII—XXVII, vsp. XII — Vd. I—IV, ys. XXVIII— XXX (Gâthâ Ahunavaiti), vsp. XIII — Vd. V—VI, ys. XXXI—XXXIV (Gâthâ Ahunavaiti Schluss), vsp. XIV—XV — Vd. VII—VIII, vsp. XVI, ys. XXXV— XLI (der prosaische, im Gâthâdialekt verabfasste Yasna haptanhaiti), vsp, XVII— XVIII — Vd. IX—X, ys. XLII—XLV (Gâthâ Ushtavaiti),: vsp. XIX — Vd. XI— XII, ys. XLVI—XLIX (Gâthâ Spenta-mainyu), vsp. XX — Vd. XIII—XIV, ys. L (Gâthâ Vohu-khshathra), vsp. XXI — Vd. XV—XVI, vsp. XXII—XXIII, vd. XVII -XVIII, ys. LI-LII, vsp. XXIV - Vd. XIX-XX, ys. LIII, vsp. XXV, vd. XXI —XXII, ys. LIV—LXXI. Was den textkritischen Werth betrifft, so stehen sich die beiden Recensionen gleich. Beobachtet habe ich, dass gerade die älteste Vendidådhandschrift im Gegensatz zu den übrigen Manuscripten mit Uebersetzung in manchen Lesarten mit den Vendidåd-sådes übereinstimmt, und dass öfters diese die Lesart bieten, auf denen die Pehleviübersetzung, die in der anderen Handschriftenfamilie steht, zu fussen scheint.

Dieses Awesta nun ist in der Form in welcher es uns vorliegt das Werk einer ziemlich späten Redaktion und zwar wahrscheinlich im Wesentlichen der Redaktion, welche unter dem Sâsânidenkönige Shâpur II (309—379 n. Chr.) und auf dessen Veranlassung von Aderbâd Mahrespendân veranstaltet wurde. Dieser Redaktion war schon eine andere unter Ardeshîr Bâbegân vorangegangen, von der wir indess nichts Genaueres wissen. Die Zwecke, welche bei Anordnung unserer Texte verfolgt wurden, waren ohne Zweifel rein liturgische. Es kam

weniger darauf an, das Aelteste und Wichtigste in möglichster Vollständigkeit zu sammeln, als vielmehr ein Handbuch für die heilige Opferhandlung herzustellen. Der Vendidåd, schon damals das einzige vollständig erhaltene Buch, wurde mit aufgenommen und musste beim Gottesdienst vom Priester gelesen werden. Diese Gesichtspunkte, welche bei der damaligen Anordnung der Texte massgebend waren, erklaren auf das Einfachste, dass z. B. im 9. Capitel des Yasna die verschiedensten Stücke ganz lose und wenig vermittelt an einander gereiht sind, dass sie sich aber alle auf den Gott Haoma (Name einer Pflanze und eines daraus bereiteten Trankes) beziehen. Dieses Capitel war eben dazu bestimmt, recitirt zu werden, wenn das Auspressen des Haomazweiges und das Bereiten des Trankes begann. Viele der auf diese Weise zusammengestellten Stücke waren ursprünglich in metrischer Form verabfasst und es lässt sich dieselbe, obwohl vielfach durch Auslassungen und Einschiebungen gestört, doch im Ganzen unschwer wieder herstellen. Uebrigens scheint uns sehr wahrscheinlich, dass sie auch von den Diaskeuasten noch gefühlt wurde; wenigstens spricht für diese Annahme die traditionelle Eintheilung des Textes in kleine Abschnitte (Ahnlich den Bibelversen), welche, so weit wir es beobachteten, mit den Verszeilen zusammenstimmen.

Die Stiftung des Religionssystems des Zarathushtra, sowie die Verabfassung vieler Stücke des Awesta haben wir allen Grund, in die Zeit vor Beginn der Achamenidenherrschaft zu versetzen. Indess scheint die zoroastrische Religion sich lange auf Nordérân beschränkt zu haben, wenigstens kann man aus den altpersischen Inschriften mit ziemlicher Sicherheit nachweisen, dass die ersten Achamenidenkönige ihr nicht ganz huldigten. Erst unter den letzten Fürsten aus diesem Hause ward sie zur Staatsreligion erhoben und ihr Schicksal war an das der ihr huldigenden Dynastie geknüpft. Die Invasion Alexanders machte der Herrschaft der Achämeniden und der einheimischen Religion ein Ende. Den Angaben der Pårsen, dass er sogar das Staatsexemplar des Awesta verbrennen und die zoroastrischen Priester verfolgen und hinrichten liess, werden wir wenig Glauben beimessen dürfen. Bei ihnen war Alexander zu einer Romanfigur geworden. Aber begreiflich ist es, dass unter der macedonischen und später unter der parthischen Herrschaft, in jener Zeit, wo auf allen Gebieten, in Sprache und Anschauungsweise ein bedeutender Umschwung eintrat, die alte Religion nach und nach in Vergessenheit gerieth, die heiligen Texte allmählich verloren gingen und das Verständniss derselben mehr und mehr erlosch.

Mit dem Aufkommen der Säsänidendynastie erwachte auch der Zoroastrianismus zu neuem Leben und ward wieder die herrschende Religion. Man begann die noch vorhandenen Fragmente des Awesta zu sammeln und zu redigiren, man schrieb, um das Verständniss von Neuem zu beleben, in der damals herrschenden Sprache, dem Pehlevi, Commentare und Uebersetzungen, man verfasste auch eine ziemliche Anzahl von Büchern, die auf den heiligen Texten fussend das System des Zarathushtra erläutern und ausführen sollten. Dieser regen wissen-

schaftlichen Thätigkeit entsprangen die uns noch erhaltene Pehleviübersetzung des Awesta mit ihren zahlreichen erklärenden Glossen und eine ziemliche Anzahl von wichtigen Werken, wie der Minokhired u. s. w. Damals besass man indessen, was wohl zu beachten ist, immerhin noch weit umfangreichere Awestatexte als jetzt, wie aus Citaten in verschiedenen Büchern hervorgeht, die in unserem Awesta sich nicht vorfinden und deren Aechtheit nicht bestritten werden kann.

Als der Islam in Erân herrschend wurde, gerieth die einheimische Religion von Neuem in Verfall und die Zahl ihrer Anhänger schmolz zusammen. Nur wenige derselben blieben in Erân zurück und bilden noch heute in Yezd und Kirman kleine Gemeinden, die dem Glauben ihrer Väter treu blieben, deren Zahl aber mehr und mehr abnimmt. Die Mehrzahl der Zoroastrier wandte sich gegen Osten und wanderte nach Indien aus. Hier gründeten sie auf der Halbinsel Guzerät die noch jetzt bestehenden und blühenden Pärsengemeinden. Auch aus der Periode nach dem Aufkommen des Islam besitzen wir Schriften der traditionellen Pärsenlitteratur, wie den Bundehesh; ein Beweis, dass das Interesse für ihre Religion in den Gemüthern der Pärsen keineswegs geschwunden war. In neuster Zeit tragen sie im Verein mit europäischen Gelehrten mit anerkennenswerthem Eifer zur wissenschaftlichen Bearbeitung ihrer Litteraturdenkmäler bei.

Unter den wichtigsten neuen Hilfsmitteln, um in das Verständniss der Awestatexte einzudringen, nenne ich ausser den beiden Ausgaben — der vollständigen von Westergaard ("Zendavesta", Copenhagen 1852—54) und der des Vendidad, Vispered und Yasna von Spiegel (sammt der Huzvaresh [Pehlevi]-Uebersetzung, Leipzig und Wien 1853-58) - vor Allem die weiteren Arbeiten Spiegels, seine Uebersetzung des Awesta (Leipzig 1862-63), sowie seinen Commentar (Leipzig und Wien 1864-68) und seine "Grammatik der altbaktrischen Sprache" (Leipzig 1867). Die Grammatik wurde ferner dargestellt von A. Hovélacque (grammaire de la langue Zende, Paris 2. Aufl. 1878) und von Haug (outline of a grammar of the Zend language in den essays on the Pârsis 1. Aufl. Bombay 1862, pg. 42—119; neu herausgegeben und erweitert wurden diese Essays von West, London 1878). Zu erwähnen sind noch Monographien von Hübschmann (zur Casuslehre, München 1875), Bartholomä (das altirânische Verbum, München 1878) u. A. Ein Lexikon besitzen wir in Justis trefflichem Handbuch der Zendsprache (Leipzig 1864), eine weitere Uebersetzung von C. de Harlez (Avesta traduit, Löwen 1875-77).

In sachlicher Beziehung steht Spiegels éranische Alterthumskunde (3 Bde. Leipzig 1871—78) obenan. Ausserdem sind zu nennen die bereits angeführten Essays Haugs in der von West besorgten neuen Bearbeitung, sowie die Arbeiten Darmesteters auf mythologischem Gebiet (Ormuzd et Ahriman, Paris 1877 u. A. m.) und Anderer.

### CHRESTOMATHIE.

#### Vendidåd.

#### Fargard II.

Der zweite Fargard (Capitel) des Vendidåd ist ein Abschnitt aus der érânischen Sagengeschichte, und gehört wohl ursprünglich nicht zu jenem Buche. Viele Stücke sind metrisch und es lässt sich die ursprüngliche Form mitunter ohne besondere Schwierigkeit herstellen. Zunächst löst sich in II—IV ein Gedicht erzählenden Inhalts (die Berufung des Yima) aus. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Textes von II ist nicht ganz sicher, leichter die Restitution von III und IV, wobei die strophische Gliederung in je 4 × 2 jambische Dipodien sofort ins Auge springt 1):

ann. 38. anglen. englann. &

3134. Albana englann. &

3134. Albana. englann. &

3134. Albana. englann. &

3134. Albana. englann. &

3135. Albana. &

3135. Albana. englann. &

3135. Albana. &

3135. Albana. englann. &

3135. Albana.

<sup>1)</sup> Man kann bei Restitution von ursprünglich metrischen Stücken gewisse ständige Gesetze im Auge behalten. Hierher gehört das Gesetz, dass von ahuro mazdao häufig der eine der beiden Namen gestrichen werden muss, ebenso fallen oft einzelne oder sämmtliche stehende Epitheta eines Namens, oft auch der Zusatz zarathushtra oder as aum zarathushtra weg. Im Einzelnen ist bei vorliegendem Stück zu beachten, dass mraom, mraod hier zweisilbig ist (viell. maraom, maraod nach § 176. 5, und nach den Hdschrft., viell. darf auch überhaupt jeder Diphthong gespalten werden); aokhta ist zweisilbig, also nicht = avakhta, sondern Participial-perf. von aoj; aem = ayam, also zweisilbig, ao in gaethao ist zu spalten. Die fünfte und sechste Dipodie von Str. 3 yezi mê u. s. w. sind nicht in Ordnung

Für metrisch und zwar in fünfzeiligen Strophen verabfasst halte ich ferner XIII—XV, die Erzählung von der Zusammenkunft Ahuro mazdas und die Ankündigung des über die Erde hereinbrechenden Winters<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Wiederherstellung von Str. 1—4 ist einfach, die von 5—7 dagegen sehr zweiselhaft. Man ist genöthigt, eine ziemlich starke Ueberarbeitung durch den Diaskeuasten anzunehmen. Die Lesart aghemca ist hoschritlich beglaubigt, bas nubyo und ereduysio sind viersilbig (§ 177.3 und 175.6), nmanaes u ebenfalls, durch Einschiebung eines Svarabhaktivocals zwischen n und m. Die Worte mrara, sowie vafra snaezhad erweisen sich als Glossem.

I. 1) Junes ist eine mehrfach in den besten Handschriften bezeugte Nebenform von Junes (so nach § 71).

<sup>2)</sup> לְּתְּשֵׁה. Wir begegnen hier einem wichtigen syntaktischen Gesetz der altb. Sprache. Man erwartet regelmässig ישמלולוושה; indess pflegt im Altb. sich die Apposition häufig nicht nach dem regirenden Wort zu richten, sondern in den Nominativ zu treten. So steht weiter unten noch לְּתִוּשׁ, welches eigentlich auch in den Dativ treten sollte, dagegen richtig שׁוֹשִׁ שׁוֹשׁ שׁוֹשְׁ שׁוֹשׁ שׁוֹשׁ.

<sup>3) [</sup>m/] ist eine dunkle Form, das Schluss-; scheint nur des folgenden Dentalen wegen (vergl. § 49 Anm.) eingeschoben zu sein (? [man/] [graf]).

ஆயது. ஆ யுட்டத். அடிய. அடியத் வட்டிக்கையும். ஒடித்யட். குடியதாகும் II ددچ. وسهرايي، صريي، سسورداي، كساسطهرايي، ه [6-4] سسع. والتطع. سنودالي عدروسع. ومردوسد. حدانهاسد. بوديه کيوسد. سومسدي. ડ્યાયિક છે. જે માં કે મારે કાર્યા છે. તે કાર્યા કાર્યા છે. મારે કાર્યા કર્યા છે. મારે કાર્યા કાર્યા કાર્યા મારે કા அடித். மமுடித். அடிவது. இ யும்சத். முற்று அடித். அடுக்குடியு. முத [7-10] <u>سسم. سه.</u> به اسكي. كداسكريدم اس. سهي. همچ. سهداني. عد નેક્લાફાયા. છે. જ્યારાતા. વિક્લામાં કોર્યુક્ક. բայվաււաւ. <u>& աս</u>գ. այդ. այդ. թուտւ–ուժւիտո. գու عُجْ. حداد الحر كسر سكري ماس. هي الحديد، وسمخ. سكد. الحديد، مرحم لح. IV ئۇرۇمۇر. ئۇرۇمەمىرىد. كوسىلامىدىسى ھى [13—11] سىمى بولىك. ئاسىرى بىر الدي المادي الما երև. գրաւան այլանը, անրագր արանանան առա. 900. Ֆամ bus. 6 (யறமாம. யாவ. அமு, குமலுறாத். ப்ம(த்தமாம. யாவ. அடு. சுமை. கும்லுவடியு . கிய்கையுட்ட முமித்தையுட்ட மல்மும் முதையும்... & [61—14] muy. 303. u013. uucocuuludou. oncof. celul. 2uludou. **ને** પ્રિકે. ને છે. છે તે છે. હિપ્પ્રાહ્માં છે તે મુકે. ને છે. طسع. طس<sup>(ع</sup>هددورود. akting of the mild of the self of the self of the man

<sup>1 ] 7 4) \$\</sup>rm .7\cdots. Das Relativum tritt im Altb. häufig in der Weise unseres Artikels vor ein Subst., oft auch wie hier als Copula zwischen Pron. und Subst.: "du der [du] Ahura [bist]. Dabei pflegt sich das Rel. nicht immer wie unten care nach dem regirenden Substantiv zu richten, sondern häufig ist es in bestimmten Formen, besonders im Neutr. 2000 (so z. B. 2000 ....) erstarrt (auch \$\rm 000, ....) kommen in dieser Weise vor).

III. 1) \( \frac{1}{2} \) ist Nom. Sing. eines Thems auf \( \frac{1}{2} \rightarrow \) (§ 64) mit Trübung des schliessenden a zu \( \frac{1}{2} \), ebenso weiter unten \( \frac{1}{2} \rightarrow \).

<sup>2)</sup> مورسون ist die 2. Sing. Imp. Med. für نومونوس mit Ausfall des », regel-mässiger wäre مورسوس والمعاربية.

V. 1) Zu vergl. § 142. c. Der Aorist steht oft in der Bedeutung eines Potentialis: "es möge sein".

அவிகை இ வகிக்க வியியலிர்கு. எழுவிக்கியு வியியிடைத் மாலிக்கி அவட மினுயகியேட கிடியரை பிருத்து முன்று அவகு வயகு. முலு. சூ. முழ் (கி. மிரி) மாக்கள் கள்ள கள்ளிர் மாகிரி முட. வடிக்கிரிய. சியம் இவிய வாடு இத்தைய. வாழித்திய வயியும் જીયુરે. & કિલ્યુ. પાત્રમ, જીવાન્યલ્લે. બેરૂયુરેકા, ઉપલ્લલ્લાવતા. લગાનુ  $\mathbf{IX}$  ушулсынды.  $\mathbf{g}$  [23-25]  $\mathbf{g}$  дисушсы дису  $\mathbf{IX}$ چىدىن. سىدىس. مدايداس. مايدردسدىسدى ھى نائايلىن. يى، كىسى. سىيىپ જીયન્યન. છયદ્ધ(સ્ટ્રેયય. વ્યન્યર્ટીય) સુરૂપય. ગ્રેયત્મુ પ્રત્યા. વ્યક્સિમાન. ولددديه وسي سي (يوعرس عدري (يوعرس عدد دريوميو). ه الحديد سه મેરા તાર્ય ભારતના મેરા માર્કા જ તાર્યું કર્મિક કર્મિક માર્કા ભાગમાં માર્કા તાર્ كالسددس. كالأساس ودس. ها سدرس. ودع. حدولسع. سايدم أسددس. ها دد ના. પાર્ટમાર્ય છે. ઉલ્લિમ. વ્યાયમાં માર્યસ્થાન છે ઉલ્લિમાં જ્યાલા طيهرسه ﴿ إِي عَامِين هِ وَإِنْ إِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ււաքայկա. Ձ [36—36] աստ. Ժույք. ւյայ. վերաատաւուստ. IX ૫૭, માં છે (લ્લુપાન પ્રેયાપુ. રાવસ્લા છાલા છાલા માત્રા મુવાયુ.

VI. 1) Der letzte Satz ist sehr schwierig und stört den Zusammenhang. فرور فراه ist sonst in der Bed. "Herrschaft" stets Neutr.

VII) 1) Zu \*\*\* vergl. § 95. Das Pron. bezieht sich zurück auf \*\*\* nicht fanden auf ihr Platz u. s. w.

X. 1) Zu من vergl. § 65. 5. Zu بايم ist noch einmal يوم zu ergänzen.

માના કુમાં મામ મામાના કુમાં મામાના કુમાના કુમાં મામાના કુમાના કુમાં મામાના કુમાના કુમાના કુમાં મામાના કુમાના કુમાના કુમાં મામાના કુમાન

XII—XV und XVI—XX bringen mit Ausnahme der kleinen Abweichungen and der Ausnahme der kleinen Abweichungen and der Jahre der Herrschaft, dasselbe, was wir in VIII—XI gaben. Unsere Zählung der Paragraphen weicht hier von der Spiegels ab. Was wir in 23—36 gaben, steht bei ihm 28—41; 37—40 = Sp. 23—25, 41 = 26. Unser Anfang von XXI stimmt wieder zu Sp. 42.

MXI. 1) Anglassipus ist eine stark contrahirte Form des Dat. Abl. Plur. von mainyava. 2) முறு மூற்ற மூற்ற மான்ற மான்று மான்ற மான்று மான்ற மான்று மான்ற மான்று மான்ற மான்று மான்று மான்று மான்ற மான்று மான்று.

યુપલ્યાનુ. અનુરે. ભાજી (ત્યારે. ત્યારે માર્ગા, ત્યારે છા છે (ત્યા. જાલા દાલ દાલ દેશ. அயிய்வை அட்டு. மீட்டிரைத். யட்டெலுமு. தியமுகுயமுட் தியகுமுடியது. வ જાાતામાં છે તા. જાતમે ભારત કર્યા છતાલા – માત્રતાને ભારત ભારત ભારત છતા ஆ. முனுயலுஷ். முல்க்றவர். மாறும். தியமுல்கள்கும். ஆவ் சாலிக்கர் கழுக்கு கருக்கின். குரின் குரிக்கள் குருக்கைக்கள் காகுக்கா ددىسى. ه [46—51] سىم. ساكى مى سىمدالى. ئىركوسى. مىردىسد. مىردىس. مىردىس ه ايدرسوسوساس. ه سدد. سوم، سعمدرسيم، سوع، سوع، كدي பாமுக்கூல். இ வெள்தாக் வாள்ள கல்காடுட்டு நிழித். நாள்கு இ மாமு. Ancy (دركي. معلم المراورة معلم المراورة معلم المراورة ال الرود في المار الماريد في الماري அட. அடிப்பட்ட வடுய அம்மாவு. இ அவுவுவட்ட வழுவவு. மிலும் அருப்பு அடி. மமையத்த. இ அமுதயுட. மமுயத். மடுற்குட்டு. மென்ட இமட்டியூ. & ભ્રાયમુપા , પ્રમુ હિદ્યાના પાર્ટી મુરૂં. & હાપ દેવિયામ તાત્રા દુખાવાના તાત્રા છે. XXIV او [50-60] و المراجد او المراجد الم சியமை (3). இ 933. யடுமு. முடி? வெரியம் பெரும்யம். முடியம் அட வெடுவெலு. இ வடுயுயட மூய. அவர்க் வண்குலு. யாத்தாவுகு. வடியமாயவு. இ அயகு. மூட. மும்வுவு. மழ்பெம்லுவலு. முயலு. மியலு اسدمود. ه [61—64] سسع. مهري. وأسراعي. وبالإدرد. برداريم والمراب المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع છ છાલ્યુ. હાલ્યુલ પાર્કા છું છા છેલા વાર્કિસ્ટા છે. ત્યાર્કિસ્ટા લાગ્યાના મુખ્ય

XXII. 1) 659- gehört noch zu 670-, heis ist Nom. Plur., which scheint nur erklärendes Glossem zu hahen zu sein. 2) www.self. heisten muss nothwendig dem ereisten hin zu den Tiefen d. i. Schluchten) des Hochlandes" (vergl. altb. eredhoog hoch).

XXIII. 1) 4016@ ist Gen. abhängig von wörtl.: "dreifaches vom Vieh" (vergl. § 93. 2 und 88. 1).

ભાવસામાં વ્યાના વ્યાના કાર્યાતા કાર્યાતા કાર્યાતા કાર્યાતા વિષ્યામાં કાર્યાતા કાર્યાતા કાર્યાતા કાર્યાતા કાર્ય .. سال بهراس درس بهرس درسان بهرس درسان ميه. ه سيس ميه. فادايه. છા કોમાલન તાલુ છે. તે કે મારે છે છે છે છે. તે તા છે કે તે તે તા તે તે છે. XXVI @ucexx3. @ucecuf33. & [69-66] سَنكَ السَّ. ساع، والسميع والددسة ம்றைட்ட நாகார்க்கர். மற்ற இ. டிப்பிர்கள் மாளாக்கள் XXVII درسارع عرسه وسداددرسارع عرساري و و 73-70) سَوَاسه وليحوس ويها. وساري وساريها، وساريها، emeletasham. மாடிம்றா. மோட்டியு இ வடித்ட மித்துக்குட மற்றனு. ગારેન્મુજાપવા. હોવાઝન્મુવવા. વ્દિવાસુપ્રભાવા. ઢ જાવેલા. சிக்கு விரிக் விரிக் காழ்த்திர் வாடிரிக் விரிக்க விரிக்க માં મુજા પ્રદેશ છે. કાર્યું છા માના ત્રામાના સ્વાપાલના વ્યાપાલના વ્યાપાલના વ્યાપાલના سوى سولى)، موسكالس. ولي موسوليو، دادده العليم، موسكى، دوس XXVIII الداس. & અર્ડ્ડા. પછામુક્તા. પોતાના કુરેકું. હાર્યકુરા પાર્કુરામુવાયા. પાર્વિક્રા જ રાયવાન. ક્ર વાર્જીવાન. હો ક્લાયુરા વાર્ષ્ટ્રી ત્યાપુરુ નિંદા. જી અન્દ્રેત. પારેમ્યુઝત. પારેમ્પુ જી નામે છાન કે માના જ નામ કાર્યાલાના માના માના માના માના માના માના જ m. પરેmy. અલાય. તાગુનુઆ. ધાર્ટિ. શેર્વાકિલ્યુલ્લ... પદ્માગુરિ. XXIX [86—86] عس. مكالس. والسوسردل. عس. سوسوسردل. ه عس. سوسرددلل.

XXVI. 1) אול ביים ביים ביים ist ein freies Compositum "beständige Goldfarbe" (die beiden letzten Glieder sind ein Determinativcompos. vergl. § 164. 2) פיים יים ביים ביים ביים ist ein Vordersatz, der ohne Partikel vorangestellt ist; בּמְנְבּשׁים gehört zu בּמְלֹשׁים: "welche, (obwohl) sie beständig gegessen wird, unversieglich ist."

XXVIII. 1) ist eine eigenthümliche, verstärkte Form des Loc. Plur.

XXIX. 1) 1, 1, Das Relativum stimmt in Zahl und Geschlecht nicht immer zu dem regirenden Substantiv, sondern ist in bestimmten Formen erstarrt. Vergl. hierzu auch Nota 1) zu XLVI.

જ્યારિ જેવામ કે ગામ કે વિજયાન માત્ર કે માત્ર કે ગામ કે કાલ કે લાવાલા જેવામાં طه کرسادید. ه عسر طه عدم لحر وسیومسالح. ه عسر به سروحل. طه - செட்டு. இ அன்ன பிரு மிருக்கு கொழிக்களிக்கு. கெட்டு ue ( પાછ છા. ક્યારિલ્દેક ત્યાર ક્યારે કાર્ય છે. કાર્ય છ عدي المناع المنا العارا على المركبة والمركبة المارا المناه المارانية الما ஆகு (யமு. உயராட் (மு33த். முழுய(த். உயராட் & யலம் ىرىد. مەھە. كىدارى كىدىدىد. كىدارىدىدىدى ھىدى دى دەرىدىدىدى دەرىدىدىدى ھەدى دەرىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدى ક્ષાફિક. ઉત્તરિકા ક્ષાફિક (તાર્ટ્સ (તાર્ટ્સ માર્થ ક્ષાફિક) ન માર્થ તાર્થ ક્ષાફિક (તાર્થ ક્ષાફિક ક્ષાફિક ક્ષાફિક سسع. عهرمس. صوري في وركس مهم. سريء. طساري. ويارع (XXXII) الدرساد. صرس عص سار سار الم عدد سرد الم عدد عدد عدد سرم. سوه درگی عدر کوسی مهردیسد. مهردیس تدرید است فی درسوس ساست کی amoy. அவ்பட. டி. அழைகளை .முயூ .முரை அறும் وله المرسود المردم الم مرولسيه في وعهدي وسدم برساريه و وسالي و مسالي مسادل و લા માં માત્ર છાલ્લ્લ્સ્સ્સિતા. વ્યવ્યાની માત્રુગતા. આવ્યાલમાં સ્વાપતા. વ્યક્સિસ્ ىرىد. جامددىيە كىرىسى سى ( كىلى دىلى ( كىلى بىلىدى ભ્યારેલું. જુવા(કેરે. દેકે(કેર્યાનુસ. પાર્વાકેઅ - બ્યાયરેલે. છેક્સપત્સ. ખેતાના પાત્રા તાલા (મુરે. ધાર્યમુરે. ઘરછા છે છે તે કે પાર્થ છે. ફાયા માર્ય છે. ફાયા છે. હા માર્ય છે. હા માર્ય છે. હા માર્ય છે.

XXX. 1) والارجة ألى ist Acc.: "an das Oberste (in) der Gegend". Ihm parallel stehen لوارجة und لوارجة die aber, wie im Altb. häufiger der Fall ist, in den Nom. gesetzt werden, weil es bei mehreren, neben einander stehenden Wörtern gentigt, wenn nur das erste in dem von der Construction geforderten Casus steht. 2) Zu موادية und المعادلة في المعادلة على المعادلة المعادلة

AXXI. 1) والمحافظة على المحافظة المحافظة على المحافظة المحاف

وراسمهم المروسط. معروب المروسة المروس ્રુષ્યુ. u(લા\_ સ્વનાલ્લાય. & u(લ. રાય\_ રાહિલ\_ જીમર્ટા રાય. આમર્લાલ્લ્યુલ ு மும் ஆம். ஆ மும்றிய. முரியடி ...) மேர் ஆ . குழும் ஆ . குழும் முர وله تعالى المرابع، المدروالها المراد المامية المرابع، على المرابع، على المرابع، ખરૂપુત. પેડાઇલ્લરુ. ગુરુરે. રૂપરાબુલ્યાત. હોયાઇલ્સન્યતા. વ્દિપાસુલમ્ય புட. இ மாதுரா. குக்கமெர்க்க. விலின. காத்கார்க்க வாதுறிய. முள ાર્થિય છે. છે ભૂતેન જોમેલેન જાજના જાજના કોર્ટિ કાર્જાત્માન જીવાભાજના Angipam. கொள்ளில் இ வெசும் விக்கம் எரசுவால் நிறித் நாடுக்கொ அம்பு. முடிக்குர்த் விக்கிய இரு விக்கும் அம்பு விக்கும் அம்புத் அமட்குவட. முட்டியது. இ அரத்ட முத்துகுட மல்குவது. 333த். அமித்து અમતત્ત. તિલાનુદ છે ત્યોગાતત્ત. જ એક કો શિત્રિક કલ્ફ્રિકાલિક ત્યોગાત્તા (33. & નેમ્લા) મા. તેમાત્ર. ભાષત . તાલાના કાર્યું ધાર્તિ. નાલિસ્તા. XXXVII الجديع. سوسعهد. ه [116-122] الجديع. سكاس. (السوسددلج. الجديع. سوسوسددلج. ه المحديد. هم المحديد المحدد المحدد هم المحدد هم المحدد المحدد والمحدد وال وسيدمساخ. هي الجديع. هسكاره في المريد هي المريد هي السكار சுட. மும் விரும் விற்கு விற்கு விற்கு விற்கும். விற்கும். விற்கும். அவிற்கும் விற்கும் விற்கும் விற்கும். [123-128] & .csementenen ... puggermentenen ... 2011] XXXVIII ورامياعاع. فسيمهاده المدرس هاراجهم وارادسها ها المرامية ى كوروردسى دىمى كى مورورسالى ھى داسى كى كى ئىلىدائى ئىلى المرابعي. المدردالمعامس ماسومهاس والماسي و عامي و عاميردسه. மயரை. முருவத்த் அம்முயித் மயரா. இ யல்குப்பு. முத். முயித்குமுள்

XXXIX છે. (129—130] ક્ષ્મમુવા, જીવાલુક, વરમલા ત્યાલુક, વર્ષિકાર, વિકાર સ્વાલુક, ક્ષ્માં મુશ્કે મહાર લાક કર્યા કર્

ATII & MADE (137—139) PARONIE (137—139) PARONIE

[140-143] ક્યાનુવાડિક જીવાબુરા મુદ્દા વલ્લ (પાલન મુદ્દા વાલના કુ વાલના કુ વાલના કુ વાલના કુ વાલના કુ વાલના કુ

XXXIX—XLI. 1) Das Relativum zeigt in diesem Abschnitt mehrfach die ihm eigenthümlichen Unregelmässigkeiten, so him in 130 und 136, das eingefügte him in 135; vergl. L. Nota 4, XXIX Nota 1, Vd. 5 Nota 1 zu XLVI.

<sup>3)</sup> pag Cl. 4 in der Bed. "für etwas halten" regiert den doppelten Accus.

سوداني. عدروسع. ه دادرسمسع-إساني. كسانسهاس. مههوس. صوفي.

#### Fargard V.

Dieses Capitel lässt, wie auch das folgende, indem es verschiedene Arten von Verunreinigung bespricht, recht eigentlich die Art und den Inhalt des Vendidåd erkennen. Wir können in diesem Stück sehr verschiedene Bestandtheile unterscheiden. Eigentlich zur Sache gehörend und daher wohl auch den ursprünglichen Inhalt bildend sind zunächst I-VII, wo Fälle aufgezählt sind, in welchem die beiden Lebenselemente Wasser und Feuer, trotzdem sie mit Todtem in Berührung kommen, doch nicht unrein werden, ferner XXVII— XXXVIII, worin die Frage behandelt wird, in welcher Weise die Unreinheit sich -ausbreitet, wenn unter mehreren zusammenwohnenden Menschen einer stirbt, und endlich der Schluss, der die Verunreinigung eines Hauses durch den Tod eines Inwohners und die nöthigen Massregeln bespricht, sowie die Unreinheit von Frauen, die ein todtes Kind zur Welt bringen u. s. w. Das Stück VIII— XXVI dagegen ist erst später eingeschoben. Die erste Partie VIII—IX schliesst sich an den Anfang an und behandelt die Frage, wie es denn kommt, dass Wasser und Feuer, obwohl so heilige Elemente, doch einen Menschen tödten, und dadurch der himmlischen Schöpfung Eintrag thun. Hiezu gehört noch XV-XX, eine Betrachtung, wie es sich mit der Verunreinigung von Regenwasser verhalte, das Ahura mazda selbst auf einen Leichnam herabregnen lässt. Ganz aus dem Zusammenhang stehen X-XIV, Vorschriften über die Errichtung der Katas und XXI—XXVII, ein Lobpreis des Vendidad. Ebenso sind wohl auch die letzten Sätze (in LX-LXII) erst späterer Zusatz.

L 1) pages und pages sind in se und se + page zu trennen, letzteres ist eine verstärkende enclitische Partikel (vergl. pages ) in Vd. 2. 65 und 101).

નામુક્ર. નેયાયાળુજી. ખેલિનેકિકલ્લામુક્રયથા નેયિક્સામુક્રયથા & ucce. pes. elugyon. ucce. pes. cleon. ucce. pes. guerocopu. & [7-10] જીયાર્ર (૧૬). & લાય. ન મુરૂરે. વેયામુરે. યાઝાલ્બા. અનુમુરે. પાર્ટે. રાર્ક્કિફ્ટે. ucce. કૃદ્ધુ. તેમનિત્યા 6) 203 ( 3 central et a. 613. 4 mostore. 1013. 1013 et al metant et al metant et al metant et al metant et al سى(ك. سىدراسىوى، عسكوسى. نەرى(ى). ھ وسى سەي، سىدەد. مردىسى ھ ددكر الراعم و الجديد واس و الراعم و الراعم و المراعم و ا IV [12 14] & . માલ્યામાં માલ્યામાં મુદ્રેકે. કરિયુ. માલ્યુમાં માલ્યુમાં માલ્યુમાં મુખ્ય (માલ્યુમાં માલ્યુમાં માલ્યુમા ભ્યભુરિયા. તામુન્ના ક્ષાવ્યાલની આવા. વાલું મુક્તિમાતા. વાલું મુક્તિમાતા. વાલું મુક્તિમાતા վա. գիցանագիլինակա. գատերինի առաջանան անագրան առ .ના. ક્ષારેરે. પાલ્લ્ગમાં પાલામું માત્ર માત્ર કુ લ્લુપાં કુત્ર ભાલાના ત્યા 903. சிக்கர். எவேரு. எக்குவன். எனிரைக்கு முழியட்டு و હિલ્લુ - ((લ્લા. છરૂતુનું ન ન લ્લાફુંડા. ક્લાફુંડા ક્લાલ્લુકુ. ક્લાલ્લુકુ. અતાલુ Bucos. meen. )રૂગ્રેm. રક્તિ ત્યારિક હો

II. 1) Lica ist als Gen. partit. zu fassen, silo, ist dazu Apposition, in der gewöhnlichen freien Weise des Alth. angefügt.

IV. 1) Das 49,2001 ist nach dem vorangehenden \$1,0000, noch einmal pleonastisch beigefügt, wahrscheinlich ist es erklärende Zuthat der späten Recension.

V. 1) • ... ist die Abkürzung für die vol. II. XXXIX und XLII zu Anfang vollständig angeführte stehende Formel. Das Subject des Satzes sind die Accusative u. s. w. vergl. Nota 1 zu XLVI.

VII دمد. ه [23—23] مهربهرادياس. سيارم بي. (سعسد چ. . . . مهرسع. همدم. سددس. )پهس. دانهادان ها

III [82-82] مسمدان، و سافهد إدارني، بودبیهمد. ولسد ه سوم. عادم طريد دري المسمدان ال

X. 1) Der erste Satz ist. sehr elliptisch: "Die Sommer vergehen, dann im Winter d. h. wenn der Sommer vergangen ist und man sich im Winter befindet".

2) Die Katas sind ohne Zweisel Gruben, nicht gerüstartige Erhöhungen. Der Ausdruck uz-då bedeutet eben einsach "herausmachen aus dem Boden, herausgraben". In diesen Gruben soll unter gewissen Verhältnissen ein Leichnam so lange aufbewahrt werden, bis er auf den eigentlichen Bestattungsplatz, den Dakhma, wo er den Vögeln und Hunden zum Frass preisgegeben wird, verbracht werden kann. Sieht man in den Katas Erhöhungen, so ist nicht abzusehen, wie man von einem Anstossen des Kopses reden kann. Ueberdiess wird die Richtigkeit unserer Erklärung durch den Ansang des 8. Capitels des Vendidåd erwiesen, woselbst statt kata das Wort avakana "Aufgrabung, Grube, Grab" gebraucht ist (18). Dass dieses und nicht das später genannte skemba mit dem kata unserer Stelle identificirt werden muss, geht aus dem Zusammenhange ganz unzweideutig hervor. Denn auch dort dient der avakana, wie hier der kata, nur als provisorischer Ausbewahrungsort für den Leichnam. Räthselhaft bleibt freilich, wozu man drei Katas braucht. (Vielleicht ist an Gräber für Männer, Frauen und Kinder zu denken).

 $\mathbf{XI}$  முய .} குமுது. 'க [37-40] தி புரும் கிறிய அலு. வுடிய மிருமாகு அயது. டிடிவுமாகு. இயாக. சியடிக. سنودالح. عدروسع. صريع. نويع. الحديم. عارعوددلح سعدسساءى. طيوىساءى. אם באחלונושא. ב ולנא. ללעשת. שששתאנונות. ולנא. לעמחת அட்டுட்ட விழ்கை(33. இ மலு மூதி. ஆ. மாக்கட மயரைட்டி. வகைய XII  $\frac{1}{2}$ யတာ. `. (ເຂດມາເມີ  $\frac{1}{2}$   $\frac{$ ત્રમુરે. અઘર્દ્ધરે. (cencoccht. [copomunacis). dm. ક્રિલ્બિલ્મુલાવિલ્ડિ. dm. ંગ્રાફ (માયુપાલાન્ડ). હોમાં. ઢ હોક્લાલા માં માયુપાલ અલાલ. ઉલા. હોલાનું. છાન માર્ય છેલા. ((લાલીય. લાગામાના કુરાયા કુરાયા છે. વાલા માનાલી. લાગ (a. குமல்ட் சீர். மெலிக்கான். இ கலிவற்ட. கிலி. ந்லில்லி. நா அவுல். டிந்த. மகுறு. அம்வடியட் மகுது. வுக்கு முடித்த. முடித் சாழ்கும். சிழியாவிட்ட இ அளிர் – சியனித். மாளிவிற்ற மணியாளிராளர். مهني. مردي ها من المحدود على المحالية المحدود المحدولية વારાકા \_ હોય (પ્રત્યુવા મુક્ક). વૃષ્ણ ત્રુવા વારાકા \_ હોય (પ્રત્યુવા મુક્ક). પ્રાથમિક المعرس. مدكن د ولدا مرسوليها. ولمددم المعاسد والمدرسوم المهابيها. ه XV & . $\{19-50\}$  emouls.  $\{19-50\}$  emouls.  $\{19-50\}$ Succusmuy. wuyun. etfele-encymy. wuolu. elmozzyun. ectzki ىرىد. ھ [51—52] مدرد. دى ولىدوى. ولىركسنىد. موي. مىرلى. مىردۇ. ئىركىسى. XVI روس. وسليء، وسركيون، جوء، صرح، سودالح، عسروسع، دوس، سودل

XIII. 1) عربه ist collectiv auf den Plur. عربه المارة يوربه على beziehen.

(33. வுமியமுட ஒடி3. மூட்ட மழைட்ட அழுவது. முட்ட மடிரது. கிமியமடம போமும். அத்த. முகுட். பம்கியு. மழம்பட்டுக் மியியியையை வ அது. அடி. மமுகித். அடிவது. இ அய. முடிலிய. கிடிகியேயைமட سردد. كالعددلج. هودم دوع. ه [53-54] سعم. عالعطم. مسرالج. عدوسي. મલ્લાએમ. મામ. રેપાયિક છેલ્લી ત્યા. ભેલાએ તા. એ છે. કે કેડેલ્લ્ટે. કે તાલુ માલા છેલું. & முத்த. மலு. வியக்க மிற்க விக்க மாழ்க்க விள்ளது. வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க வியக்க سد. والخداد وسطسم. سوالد. وسمعها ودراع المسلم سدره. دستهاي طيركسود سريء، صرفي سيودلفي عسركسي رياسي وسيعهاي. Ausmac. 1233. 146. 146. 248/14. 161- 161- 161- 161- 1613. ong. uwolf. suzemz. com. ucerzo. Cluzuccuccusc. uzzo. ong. سورالي. عدوسي. مروستي. واسواسردسود. مري. وسرلي. سورالي Judemz. & om. wudlu. Cluchuccusc. ucc. Muccf. ypcocess. <u>૦</u> નામુ. ૧૭૯૫મન)મૂનુગર. ૧૯૭૫(૧<u>૧</u>૦૦ નામુન્ગર). ર્યાય [57-59] مرسط الموددس. مسريهمد. سامح. سهرسه اله دم دوسع. سرد. السودلي. والجرار وسرم முஷ். முக்குர். இயறிட்ட ஒரு. கிக்கியர். (மட்றுயூரு. தி. மடுயரு. XX وليحول في حداله في المرابع في المرابع المربع ال وسرجا. سرودالجا. عدوسع. هي سراع فيهوسه وسداري. سوسداري. وأسم બેરિકેયન જીવલ્લો. લેટમારેલાબે. & ભાવલ્દિ. કેલો. કેવલ્સિલ્ટર્ટ. માર્વાત્ત્વ. சு .மிவிக்கல் வால்வி விக்கியில் விக்கியில் இ [63—67] مهد فليوس في د الماد ا XXI

XVIII. 1) Ueber hete finete s. § 153. Das durch, fortgebildete Part. wird mit verbunden. Ich halte das Ganze für eine pleonastische Bildung.

XX. 1) Die beiden Abschnitte XIX und XX scheinen ursprünglich metrisch zu sein. Man hat nur das 1956 in 59 zu streichen und erhält für XIX zwei Strophen zu je 3 Zeilen (die Zeile immer 8 Silben) und für XX ebenfalls 6 Zeilen zu 8 Silben.

XXI. 1) المان statt المان mit einfachem Ausfall des ما (vergl. § 89, 2). Der Satz 65 ist Citat aus den Gâthas (ys. 47. 5), daher auch im Gâthâdialekt verfasst.

سوسددس. سوسددساء، كداسهدبه هي صرسطولهمي، عسوسددسد. அத்த. ப்பம்புக்கை. இ முய. அயட்புக்கு. படிய வரும் பட արա. բաշիլու. Հաշիսուսագրու Ձ արվ. աշաչ. աւաչաչ. արա emerge. Westermergene. Which were were were were a [68] IIXX مسهداع. o ye. محمود. عسددرنج. طيرون ن دولنددنج. منهومهاي. مسمههاي. œաքակա. <u>գաւտ</u>արակա. անաւշարակա. <u>Ֆ</u> [69—70] աստ. ծնաեց. ստ XXIII (Հ. Ձև շրագայ. Ձայկուոյլ. լա. ացոտայա. Հանաժորությալ. աս առայապա. գաւտայապատ. անաւայապա. <u>Հ գանա</u>ա. Հնաււե. գերիլ அடிக இ. டிப்படில் அர். மடுத்து. மடுத்து. மாவர்க்கிய விறும் இருந்து விறும் இருந்து விறும் இருந்து விறும் இருந்து درع. اس. مرسكاس. عسدودسع. طساس. وسعددسوسهاي. طسابهاي. ساكنونك وارورهده ه عبداله اله. المرسىس. دعيها، المرسوس. سرس. المرسان المرسد. ها عبدالمرسدية المرسدية وردادرس. اوردسدرس. ه [74-78] مرابع المربيد مرابع المربيد مرابع المربيد والم والاهردرد المراع على المراع المراع المراع المردس ال அயது. இ உயரையது. பயரை. உட்டியது. புகும். உயரையது. இ புகேட்டியது. மாவு. و(மடிராக். ராயா. ராகும் இ மினுயாவும் வி. மின பும்கு மா ம்கு முய்ய வடித் மேரைம். மி(ம்குடி) மகும்கு பும்யது. பும்யது. ورا العن المارية الكارية الكارية الكارية الكارية الكارية الكلاية الكلاية الكلاية الكلاية الكلاية الكلاية الكلاية ofa. Chaccalycom. & Bacocom. முலு. புற்ப. & muy. அரு

XXV. 1) guden steht unregelmässig für gunnden.

XXVI. 1) ist Instr. "durch die Beichte ist ihm Sühnung; d. h. er braucht bloss zu beichten, weitere Sühnung wird vom Priester nicht gefordert."

անայ. անա. անա. անա. անաարգիա. երև. գրուալածա. թուաւ

. မောက် အက်ချား အားမှာ (၈၈) မောက် (၈၈) မော XXVII હીયા. છાલબુર. વ્યનપારી છાત્રુ. છોયા. છાલબુર. હાર્વિકેરામુ. ક્ષ છાલબુરપાત્ત-முமு. யடுட்டட் و‹‹ய. மிய. முடிய்ட் மழுது. இ குடியூடிய். குடியூடிய هسمى، واسه هسمى، واسه ويهي، اسداداهي، ه سسع، سروروسي، اساليهي، யலு(படு. மிம்க்கள்கு. பு(முது. முழுஅமித், நித்தும். மலுகும். மிருகும். குடிக் ક્ષાવ્યાપ્રા. યાઝેનુદર્યા. છેયલ્યાનુદર્યા. પ્રોપાયા છેલ્લામાં છેલ્લા કુ וועא [19—96] שעש. שלעלש. עשירלל. שתאפשא. שתאלו. עניטעק. שטלעינים אלעלש. בייטור אוועא אוועש. אלעלש. בייטור אוועש كد. سىردرىسەسىدى. ۋاسىرىماسىدىمەد. مىستىنى، ھىدىمەداسىرىكىسىددىرىرىمەد. & muy. Myle. uewug. (ubunymam. 6/m. 25. eccyauna. . அவர் அளிய விருவிரும் வகு முயார் கடிக்கும் அரவ. விக்கும் இ արտչ և բագայան (աստարանաց. լատարան և անարարանարարարան արագանարա ه سسع. منزيركد\_ سوسه و سعم ددلي. في وريد دارس كي. ودريد هددمد. هودمسهس. كدانكربهمالس سهرويس. وارسي. بسوس. إسعرب & MM (16. 1mm)33. Chuyylulione. umos 333. Bucon (un Douceye XXIX هرد. هي [92-95] سيم. ڪيري کرد. نيونين خولس. اونندري ٻونير[95-35]டுப்பட பூட வழுமைகை விடியிக்கு விட்ட வழுமுய. நிருக்கு. ալա. քաշտր. Ձ ալալի. արաթյիլի. ((արդրաքացո. արա<del>գա</del>րյի. மும்குட்டிய இயம்கும். இயய்கு. அமுடுட் யழமுடித் வகுய. டிம் 

XXVIII. 1) Der ganze Abschnitt bis XXXVIII bedarf einer Erläuterung. Zu muss man ergänzen "welcher stirbt" und darf nicht übersetzen "wenn vorhanden ist", wie sich deutlich aus 108 ergibt. Die Worte "wenn sie sich auf den elften setzt, so verunreinigt sie den zehnten mittelbar" bedeuten nun: wenn der Verstorbene ein Priester und der elfte unter den Anwesenden ist, d. h. wenn ausser ihm noch zehn vorhanden sind, so werden diese zehn sämmtlich mittelbar verunreinigt. Der unmittel-

وأرطىد. அடிய. إستدريد. & அரஅட்ட முயடுராற்கு. மீட்யனுடிட்டே மும் 963. Bucht (mMS Buccelleder & [66—96] mag. Addle atank. மகுய. விதிமுவுவதி. டிய. பு. மாயும்பர். மடும்பர்மு مالس. سار ماس. وادران باد. ومرس. دستنديد. ه ومريورد باي بايدم وي. واس அடிக்கு.. குமூறு). கும்கட்டிய இரு இயம்புக்கை. இயய்கு. அழுட்ட மழ முடித. வடுய. வெடிரிதி. டிய. மு. முழுவாரை. வடுமைய. வடியத்து م السر سرور مادر وادري مادر مادر والمعدم المعدم ال مع العلام على المراك المراك العام المراك ال அலுட் முமுயத். வகுட வட்டிட்டிட்ட தே. வி. ஆயைகுட வுக்கையுட. الهاي واسيطالد المادم في المراجي المرا அமூட் மமூயது. எடுய. புயக்கும். டூ. மாழம் வக்கார். எடும்றார். 9.3. 6 (աջայանար. լագ. ըստա (աջանասայան հայ 104—107] XXXII யம்வ. அமுடுட் மமூம்வத். எடுய. மலும்வக்கிய. இ. ودربه வம்வட்டை வடுட הושות. צורות לינות הוארים בינות באינה בריים אונה שינות בו בינות בינות של של של אינות בינות ادمهي، (اسوم الدادمد. المداد الي المدمد السراك كالمدد وردمد. في سلع. அவுட்ட மாமும். வடுய. திடில்குட குட்ட விழ்க்க விருக்க வ אור של הישרים ביותר ביות (هــه. (السويم/سكنم. يوسكورنه. يوسنمور (سويوت كن سودوبروم. هـ ــ [108—109] مسجد(؟. ٥ سسع. مهرمراد. سوسيع. تعصف «(دوديه. & ودسع. III) எவிவித் கொ. வித் மும்பு கவிக்கள்கள் நார்வின் கையில் bar Verunreinigte ist natürlich der Todte selbst. Sind weniger als zehn zugegen, so sind sie naturlich sämmtlich unrein, sind es mehr, so erstreckt sich die Verunreinigung auf zehn unter ihnen. Der Sinn ist also im Ganzen der: wenn mehrere Measchen bei einander sind und es stirbt einer von ihnen (oder auch ein Hund) so wird je nach dem Range des Verstorbenen eine gewisse Anzahl der Anwesenden mit verunreinigt: stirbt ein Priester, so werden dadurch zehn der Anwesenden unrein; neun, wenn ein Krieger stirbt; acht, wenn ein Landmann stirbt u. s. w.

રીલર્ટ્યુ. પાલા કિ. ગાર્યુલાયુ. ફિલ્યુ. પાયા તાલુક. વ્યાલા. તાલુક. તાલાતાના மைவிக்களை நாள்ளின் காரியின் காற்கியின் நாள்ளின் நாள்ளின் நாள்ள முன்ற நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியில் நாள்ளியியில் நாள்ளியில் நாள்ளியியின் நாள்ளியில் நாள்ளியில் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியில் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள்ளியின் நாள ـ (سرک کهسددربردم. ه ساددگی سامسع. صوفی باساسدم. و اساسی وروس m. pcg. m\_જીલ્સુલ્યાનું કરે. ભૂવા(પાસુવા.. ભૂવા(પાસુવાલમુ [113—114] وسميد(ع. o mua. وادرسع. ادرسيس الح. سدرس س سرمع عدو كي ساس سرمددس. ها مردسم. XXXVI مردم در (سربر کروسدوروردی هی [115—115] سسم. عالمات سور الح. عدم ેમ. વ્યાય છે. જાણ કાર્યા છે. જાણ કાર્યા છે. કાર્યા જાણ છે. માં માત્ર છે. માત્ર છે. માત્ર છે. ત્વાના છે વ્યામાના પ્રાથમિક માર્ગાના કેલા જ્યાના જ્યાના માર્ગ મારાગ માર્ગ મારાગ માર્ગ મારાગ માર્ગ મારાગ મારા [119] ஆ .- (கமுல் மாட்டும் இது (தி. இயரை - (கமுல் இது - (கமுக்) - (கமுல் இது - (கம் இது աթյ. , yurskor. 'A«է. ատոլյ». C(m«urrokedr. A«է. Ֆե. પીયાના. તુલ(તું. **إس**(ع). વ્યુપ્ય (પશ્ચિ. નેક્ફેડ્રિય - લાનામાડ્ડિક. પ્રાથમિકા دولتكي. الالك المراج عن المراج عن المراج عن المراج عن المراج المر . ન જેને કે માં માં માં માં માં માં કે કે કે મા سررسکس. . மூலாடிடி) பா ولسعم (سومع. واسلَ عدرس. ugu \_ julucoc. (d. 18.18. ....թատատագոգ

XXXVIII. 1) Der vorangestellte Acc. ووالم ist ein Casus absolutus "was anlangt den heiligen Mann, so raubt er ihm" u. s. w.

XXXIX. 1) to steht hier wieder vollkommen flexionslos und swar mit der Bed. "wenn wir".

புவருகுட. வகுலு. முயியகுலு. வகுய. புய. புய. பிய. டீக்கம்யது. இ ود માં મામ છેલું કે. કેમ્પુરાય મામ واع (عرد بهرا. રિયાનેય. યાજારિને. ગાર્જામાય. ત્યા ખાતાના માં માર્પાદારાને. દિવામાં માત્રા ક્યારા ત્યા .રૂપ્યયુપ્ત. પુલમાલપાયાના કુ લ્લા ખુલપાયા. લેલ્લિકારી, પ્રતિપાલકુરિ. وسدمددلج. وسرساكس. دس. [128] مسمد(ع. ه \_\_ & ....yc.જાતા જ્યારે છે. છે. \_\_ Ju Zeuccucefu... uchesz. uchuc (32. uche ... | 14(4). -130] & ભારકે. ભારતે. તામ <del>વિવેર</del>ું. શા. છાત્રાત - દુદુભાવો. જ سسم. هاسكم. سنودالج. عدكوسع. إددرسك بيهرسوداعي. روسي يواددع. سوم அம்வோள்கள். மாதவானையின் காக் காக்க மாக்க [કુરે. પરજ – પિસિર્ . પરલ્યા. પછાજોરે. કિમારિક. ભાષાયે. પછા જેતે કે. કિમા. ભા \_\_ [131–133] وسمد(). ه سهرمهای. سهداهای. سدمد ـ اسالهاد. B3. அயத. ய<u>அர</u>ுட். إய. குமிய\_ரிக்கெய்கு. இ பஆஅமியத. மேருமுது. քև«և .. Ժայարոնանից. և այգ թանաակ. իա չան և արցատեր. wey. ααφι. γουμοχια. ξίνε] μασ. ρίαξα. αφιίξ. ραλρωμ. αγομυσμ. 134]

XL. 1) Der § 127 ist sehr schwierig. In appropriate und appropriate wird man Passiva mit Activendung sehen müssen, in einen Dat. statt eines Instrum. "gerade wie ein dem Gesetz anhängender Mann (wenn er gestorben ist) von einem eben solchen Mann (nach dem Dakhma) getragen und (dort von den Vögeln und Hunden) verzehrt wird."

XLIV. 1) "Zweihundert Einbringungen bringe man ein". Die Strafbestimmung nach so und so vielen updzana ist im Vendidad die gewöhnliche (vergl. vd. VI. V)

Burde. છેડેબ્રેન્ટ્રે - નાર્યાલાએ. હતાલો વાય છે. લિમાં મુક્કે. લિમાર્ટ્યિએ. աանանան. արավաււա. հաւտա. ասաան. ալուգագերակաւա. 📽 [38] وسمس(ع. ه مسرسع. سكد. إعسارس. مسرسع. عسكوسددسح XLV الحديد. إسدادوس. روسعهركاليه. باسعسع. ه سهردله عسسيه. واسد ادىسىنى، واس. كادىسىنى، واس. برسكاد ئىسىنى، واس. بوسىرى \_\_ մատեր. գա. Քահատումատեր. գա. ասաժութատում. գա. աժո சுட்பியமுட்டு. டிய. (uccu\_2md\_\_). டிய. paceu\_2md\_\_). டிய. இ மலு அம்றம்புட். மலு மூட். முட்டிட். அம்து. மகுலியுக், புதும்கள்வு. விலுக்க ரட். இ வெட் அவு. விரிர்வது. வருக்கு. அரியமாளள். இ XLVI [139—142] سيم. هاديون د سورالي. عدوسي. ومريع. معدد اعساري. ومريع. عسكوسددستوالجدريد. واسمريدمهاع. صرسطيه وسم لي يعالم معاعاته الله هريد ef- રાગ્રેન્જારાગ્યત. & ભાગામજારાયના. મામભામ. પ્રાપ્તિમાર. હિલાલમુદ્દા. Buckenceum. confluen. & montzon. nochuom. sufems. XLVII ع \_\_\_\_ [143] وسموداع. ه مردمع. وأسم ع أ. موسوس. سكاسع. مردمع. Tande. mand. decade , ofmade. mande. interested - genacion રિલ્લાવ. ૫લ્લમ્લ. નીમાયુર્ટ. ૧૭૫૫ના ફોડ્રાલ્ટર્ટ. મન્યુમાલમાંદર્દે. હ [144] મામવા.

Die Tradition übersetzt "schlage zweihundert Schläge" und diess ist insofern richtig, als jene Einbringungen in der Ablieferung von getödteten schädlichen, der Schöpfung des Agra mainyu angehörigen Thieren bestand (Fliegen, Ameisen, Ungeziefer u. s. w.). Allmählich bildete sich der Usus aus, das Tödten der Thiere dem Priester zu überlassen und bei diesen nur eine entsprechende Geldbusse zu erlegen.

XLV. 1) and parameter ist Gen. an Stelle eines Locativ. 64 16, grang, ist der Accus. eines Subst. and Greenen wie unten 64 16, gran von and Green.

XLVI. 1) Appliage muss als Subjectsaccusativ gefasst verden. Das Vorhandensein solcher lässt sich für das Awesta nicht leugnen und erklärt sich aufs Einfachste aus der späten Zeit, in der unsere Handschriften geschrieben sind. Offenbar waren die Schreiber weit eher des flexionsarmen Neupersischen mächtig, in welchem Accusativ und Nominativ zusammenfallen, als des Altérânischen. Daher auch oft im umgekehrten Fall vielfach die Setzung von Nominativen statt der eines Accusativs, daher auch der freie Gebrauch des Belativums u. s. w.

sludg. umelf. suzems. Bleaugu gues. mulug. molug. Bleau 74-9mc2. wuyu. uguy. b(caumu gmc2. wuyu. [u(3agut\_ blux 946. 2 - 145 - 3 (145 - 45) 146. ugyanulecch. & -21] XLIX ചിചെയ്യ . എത്രം പാര്യം പാര്യം പാര്യം പാര്യം പാര്യം വിഷ്ട് . പര്യം വിഷ്ട് . പര്യം പാര്യം വിഷ്ട് . പര്യം പാര്യം വിഷ്ട് . പര്യം പാര്യം പാര வலு ஆடி. மாட்ட வலுமாட்குட். இயம்டிரும்குட்டத். மாகவும்கும். யக அய்கையின் விக்கி விக்க வ L [147] \_\_\_\_ இ ... வழ்வாய்கள் இ ... இ ... இ ... இ ... இ ... இ ... هسمهداری ه بردوید. موبر روبرس. (سدادوس. ومدادانهی سورای موبیهی سو (ma. [150-148] mua. s(uela. nos(le. suesma. @30). suncasusu. Ll سمادرل\_ برسمد\_ دادهمهه. هی کادرید. واسد ورسمه برد. واسد முமுலயும். முயத். முல் வல்வி. வரிக்கும். வியத்தார் வியத்தியல முட. மயூலமியமு. முழுவயுவ. முழிக்கில் விருவதியை இட்டு [151—153] LII யம்வு. மெய்யுரைய. மடுட்டிரும் (‹யரை). மய்குமைய் துர்யா. கும்மையூரு. هسدددسالهامرس. عسام بصداداهامرس. وركدسالهامرس. ه سها ـ ولسوداد ولداد (دا بهرسد. ه ه بهروسد. سسعمه، ساسه، مرساه، مرساه واسهاخ. داهد علادده دردهم. واسهاخ. داهد عدمه. سعمه. س راي الماري الما அட்டு விளிர்த். மோ – அடியார். அடும் விளிர்த்து. دلاس عدمهاي سعمهم سوركيهمد. هيهادس مرسح باس عسهدرس. ه கிட்குன் விரும் (க. விடிக்) கள்ள விரும் (க. சிமக்கின். இல்கு. அவருக்கையுட். முக்கும். விருக்கு நாடு விருந்து. நாட் \_ [157] مسمور(ع. ه مردسع. LV سردسکس. سرسطنه وسدد بهرا. ه ---િ જોને. તાત − કેમેશિલલ્કે! તલ્લાએ. બ્લામેલું. લાવા માન્યમાં ભાવક ભાવ 

LV. 1) Der Satz ist sehr elliptisch. Man wird tibersetzen müssen: "wie lange soll man warten, (bis) sie vereinigte Wohnung habend u. s. w. (sein darf)."

વ્યવન ર્રાયનન પછલ્ટિ. ક્રયરિષ્માં દાલ્લા એલ્પ્રતાલા કેરે. લામ ક્રમ્યાલાકા *{u<(u-પ*)નુખાલા(કુરે. લાય-રાજુક્રરે. યાલ્લબુછ. લાવ્લપાય. ભેડિપ<del>ોનુ</del>માલાનીયાતુ. سردم المحاسد عدده اسراء المردم المراسد ગારેકઘાદઘાદધામુદ્રાદર્દે. & પ્રાથય. שונפון ווו (עב על פאו (લ. બર્વાદ્ધરે. લ્ક્ષાયાલામાના લ્લ. દોયલમું પાત્ર ઉપાત્ર રાતમાલ્યા ատապա. (կա«ա. արգյանի աստանա առանա. ապաենարաւայի . ա emone(કે. ૦ નિષ્યુ. ના. હોલલજી(ન. ૧૯૧૪)–ભાદભન மாகபுட. அயகிகு நாக்கார். [மியகர்கார்.] இ படிகிறே. பிய. மயாயுக மு. பய. யரமிவுரு. பய. கியுதிரிக்கு பய. யழிர்க்கு. பய. ﺳﯩﺪﯦﺴﻪﻟﻪﻥ. ﺑﯘﺳ. (ﺳﻮﭘﺮﻯ ﻳﻪﺩﯨﻴﺪﻭﺳﺎﻥﻯ. ﺑﯘﺳ. ﺧﺪﺍﺳﯜﻳﯜﺳ‹‹ﺳ(૩)ﻛﻮﻳﺮ. ﺑﯜﺳ. ம் வார்வு. பிய. அவனுடியட்ட (யற்யிரும் அயட்ட பிய. பியஷ்ரிட்டியட்ட பிய. ဖြာလျှင်ငယ် နေ့ တွေ့ (631—163) ထယ် ၁ (ကြရာ . ၁၈) ရေး (နှင့် ၁၈) નેયવરજી પા. પરમુરાજ્યાદ્ભાવા. છાવલ્યા. આવાનેતા ક્ષા ાર્ટ્રત્ય. ભાષાલામાં કિલ્યુ. મજમાઉલ્લાખભૂતા કિલ્યુ. ઉપાર્કિકિશિ. ساء(ام م). الحديد. سعداسي (م). الحديد. (سمر كنود الموالي). ત્યાનિ જિલ્લા લાક કરે છે. કિલ્લે. વેલા કેલ્લે. કેલ્લે કેલા કુલા કુલા કુલા કુલા કુલા તે તે તે તે તે તે તે તે તે പ്രത്യം വേട്ടം . പ്രത്യം ക [164—167] എന്നു. പുടം. പ്രത്യം செயமாகத்து. போடும் செழிக்கையாகு. என்றாத். இஅவது. գիա. արդարե. աւտւ \_ Վատ է. տւտա (է. աւտւ-ւ(ւտ է. արտատ. Ձ ապ અત્યેગના. તાલેબતતાલાને. ત્યાદ્ર ત્યારા (دائدار الراغ الراغ المراسد المراه المراه المراغ العالم المراه المراع المراه المراع المراه المر

LIX. 1) Dieser Abschnitt ist sehr dunkel. 165 scheint ein freies Compositum zu sein: "oder wenn sie (eine ist welche) sich befindet an dem Orte derer denen ein skenda geschlagen oder ein pishtra angehängt ist." Das Weitere wird folgenden Sinn haben? Dann sollen sie um das betr. Weib ihre Kleidungsstücke herumwickeln, bis sie derselben durch die dabei tibliche Cermonie wieder ledig wird (part) "sie bringt sie weg", näml. die Kleidungsstücke, ang das Gebet der vereinigten [gefalteten] Hände"). Vor popus ist ein Relativum zu ergänzen "(wo) sie sitzt",

LX. 1) Die Lesart eggwoorts ist durch Vd. 18. 81 gesichert.

#### Fargard VI.

Der 6. Fargard handelt, wie die meisten Stücke des Vendidåd, von der Verunreinigung durch Leichname. Die Anhänger der zoroastrischen Religion dürfen ihre Todten weder bestatten noch verbrennen, sondern stellen sie auf zu diesem Zweck errichteten künstlichen Erhöhungen (den Dakhmas) zum Frass für wilde Thiere und Vögel aus. Von dieser Vorschrift handelt der Schluss unseres Capitels. Der Anfang desselben bespricht die Behandlung eines Stückes Land, welches durch das Hinwerfen eines Leichnams eines Menschen oder Hundes verunreinigt worden ist, und die Bestrafung dessen, der sich gegen diese Verordnungen verfehlt. Im Folgenden werden Vorschriften gegeben, wie man sich zu verhalten hat, wenn man einem im Wasser daher schwimmenden Leichnam begegnet und wie Wasser oder Haoma (eine heilige Pflanze, aus welcher

<sup>2)</sup> scheint eine Intensivbildung zu sein (?) (vergl. § 153).

LXII. 1) Nach der traditionellen Uebersetzung ist كرويسية Voc., dann muss wohl

die Eranier wie die Inder, bei denen sie den Namen Soma tragt, einen berauschenden Trank auszupressen pflegen) zu behandeln sind, welche durch Todtes verunreinigt wurden. Zum Schluss folgt eine kurze Bemerkung über die richtige Behandlung der Leichname.

[1-2] ပု(ယမ္ဘာ)). ငြယ္သာ၌. ငြယ္သာမွာ .၃၃၄. ယုလယား [1-2]سرسع. سعد. حوسلسحرس. إساسعرس. وساس دادل ديهمد. ه سسع. சியடிவ. மமூடித். சமிகணு. அயமித். மியத்த். மமுயார். <u>செ</u>ய்காருக்க ம்காவிய இத்தி. யடியதோட்ட அவது. முதில் வதயடியவையுட பெடியவையுட குடி الدالدىدىد. بويدالد دادى دىلى دى يىلى بوراسع. الدى يىلىداع. واسهالى & નેયવર્ટ. છાયલપાયામાના ગારિલાલ્લાવર્ધાના અમેરા માંભરતે પ્રમેશ ક્લામ III பழட வியகட்டி யகுட் முமிந்தியப்து. இ [5—6] அமுட்ட நடியப்பட்ட வருவப்படிய مهري. رهد وسالسددول. صوريوارد. سامخ. وسالوكسدول. صوسع. ساعد. حص ક્ષિવ્યયા. ક્ષિક્ષિયા છાક્ષિયા ક્ષિત્રમુખ. મમુજુમાં ક્ષામુરુ અત્યાદિક. અત્યાદિક. வியிர். இ வேக்கும் விக்கும் வக்கள்கள் காக்கள் காக்கிக்குர். காக்கிக்கி IV برك. عسكوسددستورس. سهستدس. كاعستدس. د(درساسعتدس. ه [8—7] وسمداع. ه ومريورد. عدومددستداس. مهي، ريهي، وسالمدديد ومريورد. મામુદ્રી. પછા(કે∫યાદાકૃરિ. છમામુક. પકુદ. વ્યકામાં વાલાવાતા. દુર્ઘાયવાતા. તુરાયાદાકૃરાયાતા. கும். என்கள்ளன். (எவிகளி, வக்கு). குள்ளித் இ கா. கிவி. என்குட v புல்ய. இ [6] யாவு. நியடிவு. மமூ(தி. நாத்வது. மறுமுமனு. குமரை.

I. 1) ist neutral auf test bezogen. Das Relativum ist absolut gesetzt und der Casus, in welchem es stehen sollte, durch ein im betr. Casus beigesetztes Pron. dem. ausgedrückt (eine im Neupers. sehr häufige Constr.).

<sup>2)</sup> aguidala steht für aguigadala mit Vocalisirung des Halbvocals.

II. 2) adverbialer Acc. "nach Wunsch".

III. 1) ເຂົ້າການ ການ ເຂົ້າການ Acc. des Inhalts "sie besiecken eine [Stinde der] Leichenbegrabung". ການ etc. ist abhängig vom Verb: sie verunreinigen Wasser u. s. w. mit der Stinde der Leichenbegrabung. Ueber ເຂົ້າການ vergl. § 135. Anm., § 115 und § 155. 3.

V. 1) Vergl. Vd. 5. XLIV, Nota 1.

ها من المرددها وددها مددمها دوساسالها دوسام المراجع المهام மனு. யமுரியப்ப. وزود வி. வயிரை வியியியப்பட்ட இ [11—11] IV வருவிற்ற மரியியிய இதி. (யி தமாகு. மாஞ்ஷமாமையுமுட. வில்ஷமாம்யியுட் முடியடிய வூணையாய்கும். VII [12] & פרטוב. אינו. פאול אלני אל. מעאסטי. שעל. אולפעניעמרוב. ב [12] אוע யாவ. அளிவ மாவித் அரிகால் எலில்கள் எனின் எலில்லா. அரிகாளாக பட ம்களை. நேத். நாட்ணோட்கள்கள் எல்லாள்க்கு. என்றத்து. திமித் Alli மு [13—14] பாட்கியான வியாவர்கள் வியாவர அம்(3. ச அமுடுட் 1தித. மும்(ம்குஷ்குரை. மமுரையத்தி. மடிரத் முதுவுட. மகுயாதுவுட்ட ந்தியுக்குவட்ட கும்வேக்கள்கள் கும். முலு. மக்குட் புரைய் இ [51] யாவ். நியதிவ மழித்த வழ்காத் மலுக்கானது. XI காத்ரும் விவித் – வாவ்கள் என்றை காவிய விறியிருக்க வியித்து. முயைத்து. ளக்கொல்லு. என்னியமாட் மால்லி. காட்கின் குட்கிராமாட் இ [16—18] emdn(3. 0 mtz. næd33. (Anton(3)ncor. æ6/z. om. An X (யட்டியைவு. அயுமாகுவது. பிய. யாயு. யகுட. அய்பட. உயகாது տատց. 3/32«վ. 6/ադ333. գրարտ. Ձ արցրչ. ացուա. ոնեն ուցրու, գթյ. վա. գթվ. գրագ. վա. Ձ թա. ացու աատ. կշա. Ձ [19] ասց. շնանց. աստ(վ. Հարաց. Ենաարդ). «տարարակայան, «տա IX [20<u>23]</u> مسمداً، ه مبرلج. معمى، دوسوس الكيدم. هوالج. ولسا الله (ட ட டிக்ஷயம்லு. அம்பும் விய. இ முயும். மமும். அய்பட. அ مههسها المراجد المراج XIII ஆய்கு. ரியட்க ' மமுட்டி, நடிக்கு. கொண்டிக்கையில் மான் [54] இ

VII. 1) Loc. Die folgenden Gen. sind in partitivem Sinne gesetzt.

- այաս գրայանը անարաարաց արարասարաց արարաարացը. անանարանարանը արար XIV կուշու. Ձ [25—28] թատրունը, օ օրեր. ագարացի, ւկագարացի, ւկագարացի, արարացի, արարատարացի, ւկապարարացի, արարաացի, արարացի, արարացի,
- IVI [36-30] emonts. o ont. uaoss. continuents. apucatus. apucatus.
- IIVX [85—36] empu(3. 0 ont f. nan3). (unewu(3)ucope. aft f. dm.

  gulu\_clanungy. Jugyecynoy. dm. & uny\_3/3/\_apuceutugy).

  dm. 1-03/3ac\_apuceutugy). dm. & onty/e. u3ceu. clobecyteope.
- XIX 6333. elm. 625-9ma. elm. 8 6m. 1003. naser. 160m. 8 [83]

  mus. 2(nco). anco). (19m/nfnfx). (19m/zco). 19m/z-9nf(cco).

  e(cco). anco). (19m/nfnfx). (19m/zco). nasenon. 19m/z-9nf(cco).

  e(cco). anco). aluelys-1 (19m/zco). anconon. 19m/zco).
- XX [184-04] مسمسازی و وسرقی سعمهای دوسدوساری سدم وراح واسد و اسار عمددسوسهای واسد و اسار عمددسوسهای واسد و اسار عمددسوسهای واسد و وساردی وساردی و وس

aluzentz-danaren-B. Los aanaman manderen antolaren- mantatas.

(39. Amantalatza den 18. danaren manderen antolaren- mantatas.

(29. Amantalatza den 18. danaren 18. danaren danaren danaren danaren 18. danaren 18

(2-55] emont, o ontak, notodon, onte, survencetar, on INXX onternation, onternation

XXVI. 1) exemple sind Zustandsaccusative des Prädicates, die sich auf das Subject beziehen "indem sie gehen oder laufen" etc. Diese Zustandsaccusative finden sich im Altb. öfters, — besonders bei den Hilfsverben, sowie bei ang, hier in der Bed. "einhergehen als etw., in irgend einem Zustand."

<sup>2)</sup> sunga-apaç ist Adverb. in locat. Sinn.

XXVII. 1) Der Gen. کوست بین steht, wie öfters im Altb. an Stelle des Abl. "heraus aus dem Wasser".

નાતિ: ના જ્યારિક ક ક્રેમ્પ્લાયક માન્ય માન્ય જ્યામે ક્ષ્યામાં તામ માન્ય માન્ય

الله [62] وسمداز، و ومرورادوس. سومه و المحسدري. وادهددورد ومريد ومريد وركس. مهي وازارديد وادهددورديد ومريدوريد وركس. مهي وازارديد ومريدوريد ومريدوريدوريد ومريدوريد ومريدوريد ومريدوريد ومريدوريد ومريدوريد

ભારત્યને મેંગ હાલા (- વ્રક્ષાને તે મારે કે મા

XXIX. 1) caco ist abhängig vom Verbum. Der Gen. steht hier als allgemeiner Pluralcasus statt des Acc. Solche Anwendung eines bestimmten Casus (bes. des Instr.) für sämmtliche Pluralcasus findet sich im Altb. öfters. Ueber die Ursache hievon vergl. Nota 1 zu Vd. 5. XLVI.

XXXI. 1) هونهو المراجعة المراجعة المراجعة المرجعة المر

அம்மான. யடுத். அடித. புயரைமானு. दिल्लिமானுமையுட மகு ஆயா. நிலும். onen facether achoregen Baceacher, moscocher. Clumpfulence. & [73] யாவ. அராடிவ. எவிடிட். நார்வது. சி. மதால் வி. எதால் எவி. ساهي. سددسطوله وددسه ساستكري دريد سرسراع في سرسردسم. سرير ويسس اس Buluded. & \_\_\_\_ [47] 6 mode(3. 0 deemd. nodongramm). mod. INXXX அவது. 'வுவலுக்க அவட்கையுட்ட வியவை வகுகையிட்ட வகு அய் வில்கும். onen. suceson. uboschu. Bukurochu. muscochu. Chuonsululuon. & [77—77] mung. sludy. ungelf. zudemz. blegmes. ezqeey. nuege. IVXXX பும்றி(ஆவடியு). ஆ கிடியூரு. ய. மதியது. மறு அபட். யமேட் மடமடிக்க pecen. ufucyocye-man(3 الله المرادوسم. سرير ويوس. إستدريد. إدراهاع أعلى. & cc. પ્રથમાત. ક્ષાવ્યાલા મામાત્રું. મામાત્રું મામાત્રું પ્રાથમાત્રું કામાત્રું મામાત્રું મામાત્રા મામાત્રું માત્રું મામાત્રું મામાત્રું મામાત્રું મામાત્રું મામાત્રું મામાત્રુ மும்மு. இற்று. டிம்மல் (தி. இ [87] மும்யும். டிமை (தி. டிம்முர்) நால மி.. குடியுட் யடுத். சிசுவமூருட எழுமுட யடுமு. அயடிம் கட்ட. עינענישני. פאומבל. ענצוניטיג \_ שער לשני. טעמינננע. פאיגרעטעניננע. שע كارسكاس. الاورادي. هـ [79] وسموداع. ه ودريع. سهر الالاكاس. અપેડા માર્કે. આવેરે. આવાલું. હિપ્માબાલું પાર્વિક મારા માર્કે વાર્ભ હોતા. દુરિત્માહા: & [80-82] mug. 2/ulg. ungelf. 3ulem3. ecung3. sucul. [80-82] அமார். மொஷமாயுந்த. முமுவு அமாக மழமாறது. இ திடிக்குந்த. ய. યા. મેરી લાગા મારે છે. મારે છે - વેમ મિલ્લા મારે ત્યાર મહિતા છે. મુવાર્ય હોલા તા

XXXIV. 1) Die Partie von مواهري ..., bis مواهري s. XXXI Ende und XXXII. In vielen Hdschrft. ist dieselbe abgekürzt oder ausgelassen.

XXXVI. 1) عربي مناسب من عربي على عنه المربطة على عنه sind sehr eigenthümliche Bildungen. Zu Grunde liegt nämlich das Part. präs. von عرامه und مراهه , welches regelmässig gebildet und durch angehängtes ه in die vocalische Declination übergeführt ist.

رسرسدمد. ولسعد المراس سدكان المرابط ا

XLIV [92] વ્યાના કુ ભાગાનું. ૧ ૧૯૩. દિલ્લામુક. નાફુક. તાલાના ત્યાપુર. તાલાના ત્યાપુર. તાલાના ત્યાપુર. તાલાના વ્યાપુર. તાલાના ત્યાપુર. તાલાના તાલાના

XLII. 1) achage ist hier wie in 88 neutral, weil eine unbestimmte Menge gedacht wird. In schape scheint mir ein Zustandsaccusativ vorzuliegen (vergl. Nota 1 zu XXVI), welcher bei dem Hilfsverbum ziemlich häufig vorkommt. Dass das Adjectiv in das Masc. gesetzt ist, hat wohl nichts Auffallendes.

XLIII. 1) كَوْمُونَ . وَهُوَ الْمُونِ . إِنْ ist wohl Casus absolutus. "Nicht (gibt es) was anlangt (d. h. für) einen ausgepressten Haoma Verunreinigung und Tod, auch nicht wenn ein Leichnam zu ihm herbeigebracht ist."

XLV. 1) Das an an ist überflüssig, doch findet sich eine derartige Ansetzung einer unnöthigen Copula mehrfach.

2) Der Sinn der Abschnitte KLIV—LI ist von den Uebersetzern bisher nicht richtig verstanden worden. Der Gegensatz liegt in 1909 (92) und 1001); ersteres bedeutet den noch vollständigen Leichnam, welcher den Thieren preisgegeben werden muss, doch so, dass sie zwar das Fleich abnagen, die Knochen jedoch nicht mitschleppen können (daher die Vorschrift, den Leichnam zu befestigen in 95 und 96). Letzteres nun ist eben das von den Thieren abgenagte, zurückbleibende Knochengerüste, welches weggenommen und an eine andere Stelle verbracht werden muss.

-XLVI թյա [95—97] & .- թյալ այանի այս լեւալ այանի այս IVIX՝ முமு. யஅவு. அடியமையையு.. யஅவுந்த. மிண்றத்த. முடியித்திய در ஆ. மாகுவகுவகுவகளை வகையகுக்காக்கள் விக்கிக்காக்கள் નેયા. આ પ્રિક્ષ્ણલ્લામુક્કા. નેયા. ઉપિલ્લાપ્કુ ભૂતા હોય. હ્ **પ્યાન્નિએ. વર્ધીને. કોળ. કોર્ફેઇઝ** <u>પ્રાથિત</u> કાર્લ્ફ. (العلامة العامر ادمد(ع)هددسعيهم سالانماسي سالانمان موالح. du. 63(36cr\_ mu(દું. પંભુભઘરામુ;). .૯(ત્વાપાયુક્રિયા... નિર્દેશ્યુક્રુકે. mpsken MLVIII . sugges . 1) your ﺳﻌﺪﯨﺮﺩ. ﺗﺮﺩﮐﺴ. 🙇 [100] ﺳﺘﯩﺮ. ﭘ(ﺳﺨﺮ، ատլաատի. սաւաւ. թյաժ\_արկււթյ. բււթյ. աստորյ. սրավակայ. નિમાના જાતાના જાતાના જાતાના જાતાનું મુખ .மூ. மடிடும் ஆ.

XLIX. 1) ist ein erweichter Instr. plur. von press "Knochen", welcher als selbständiges Substantiv (coll.: die Knochen, d. h. das Gerippe) verwendet wird. Der Instr. zeigt auch sonst im Altb. Neigung, der allgemeine Pluralcasus zu werden.

ist eine Fortbildung des Part. präs. in die i-Declin.

LI. 1) منكاب والمرابي . منكاب والمرابي ist ein frei gebildetes Compos. "die Sterne als Bedeckung, die Sterne über sich habend."

# Fargard XIX.

Der 19. Fargard ist aus verschiedenen Gründen merkwürdig. Offenbar ist er aus Stücken des verschiedensten Alters zusammengeflickt. Wenn also in manchen Partien die Grammatik eine höchst mangelhafte ist, wenn vor Allem mitunter die Substantiva ganz flexionslos (oft in den Voc. oder Nom. gesetzt ohne Rücksicht auf die Satzconstruction) erscheinen, so darf das nicht auffallen. Der Grund liegt einfach in der späten Abfassung oder Ueberarbeitung des betreffenden Abschnittes, welche zu einer Zeit geschah, als das Sprachgefühl schon ganz oder fast ganz verloren gegangen war. Von weit älterem Ursprung scheint dagegen ein ursprünglich metrisches Stück ("die Versuchung des Zarathushtra durch den bösen Geist") zu sein, das sich aus § 11—13 und 20—34 zusammensetzt und dessen Restitution wir hier versuchen.

اخ. فامويوسم. كولمانهاخ. خارفهسم وامويويخ- بهدا بهجويه. معموف كمعهد. واصفيهاخ. ه ecopomed. neld. sarguege. agyung. Jaladegaplu. 1978 f. jalzdenma. Jueregye. שי שמי האשר האשרה אלישאים ניום ישר שנו. משנה שלולופשייששיששים dagenges. pagggs. sarfpaunaries. פוקסוקל. בשלישור שמיקישי & ליווגפתו. מומוןם. מתובשה פייוגפתא. صريا. من دوروسيال كداد فرود والأ. (8 Barbe agmer accaptabare פותושהם בשמונה שתפתושהונה. igid. audm. igid. Andukalaha. pfig. ent punya. de-denumg. & erespense. neld. sarjunge. מנים כן. פונים בשם - שומבשו. bafer Janer ideliftantent عماسه ويوعب مواجد عسابندويه. & onf. anipasf. Salabigaphf. واسرس وسروع - 6 اسطول جد. wactage. says open guezage. سد. ورفاوس سواس عمرسیا. وسامید کارای مودامری. [ (صوفر) بودهریوسافاس بورهسیدسیا. ه Julun Junen ander factocheds.

Der im Gåthådialekt abgefasste, sehr schwierige Text der beiden heiligen Gebete, welche in § 5 und § 62 citirt werden, ist der folgende:

1) Das Ahuna vairya oder Honover:

adan lapega dailiif. adan lapega ugyagupg wayan

I പര പ്രാവാഗംവിന്നു. വരുന്നു. വരുന്നു വരുന്നു വരുന്നു. വര [1-4]ىرىد. دىسى سىردرددى. واسودرساسع. سوالى كسدوددرىد. يولىداد عسى اولى சாவிக்கர் அரி அரி அரி அரி விக்கர் الح. عددوددويد. ولحداد عدواولح. هي وادري دوس ودرساس عاراعه مورونوس. موسوسى، كدام كوريدم اس. چ واركى بد. موج. موداد ودرمارمج. كرويم (لح. سوروع. ولدانها فالمدانية فالمدرسون والمناس مورد ولدا ம். மாவும் மாவுத்தி அழியாளி விரும் விற்கிய இ وادى بى بى بى مى دەمى دىمى دىمى دى دەرساسى دىدىمد. وسىدىدى دىدىدى بىلى هورمساس. سواس. عسدرددلج. ه ولجديع. سوي. سلوطلج. بعداد ـ ولسوراس 3c. æbednome. Julugedeme. 📽 Petele-malstueud. nomnecer. «૫. ૭૦૧. મિલ્મુમુક. બ્લિમાલા છે. મહિલા છે. ૧ મિલ્મુમુના છે. છે. 

I. 1) Zu alganos de segle vergl. man das in der Einleitung zu dem Stück Gesagte. präs. von (,, ,, betrügen".

աաս(30) անա. Հակաբայա. Ֆի բանալագուա. այսոր Հալարակայ. 🚓 પલમાર્ને. ડેપલબન કે પહેલ્ફોર્ને. ક્યાબર્ને ક્યાલમાયાનું. પણમાબાન પણપાલના ولديهمهه الكروس في مسور سد. عدروسد. في ودس ર્ગાયલા છે. મુજાના કુરાયું. અતાલુ. ખારા માતા વ્યવાય વ્યવાય કુમારા ત્યારા ત્યારા ત્યારા ત્યારા ત્યારા ત્યારા ત ઠક્ષિમભાષા માના છે. ૧ કર્યો મુખલ્યા સામાના મુખલ્યા સામાના છેલ્લા ત્રુપાલ તાલુકા મુદ્રાલ કર્યા ત V պաանաացան & [16—19] «Հ«անուսա Հանաժարանան» թագ ددم، وديه وسرد سواس. عدودد في بالسود. ويهي وسيردف وسمعي. المحدريد. وماكردك ومسمعي، هي المالد. المدادونيي، صريعي، யடுமத., உழமைட்டியத. இ <u>மு</u>யமைக்காட்டியத். முயர்க்க .அயட்க அவர் பிரும் பிரும் பிரும் பிரும் இட்டு இட்டு இயம் VI سهسددسمس. مدهوسی کی سوالی عسدددددسد. کی عسی عربی و بری سروددرسد પ્રાથમાં પાસામારી. ટ્રેલીય છેલ્સાના ઢુ બદ્ધરે. પાછદ. હર્દુરી લુસુષ્યવ્યક્રાયભાગ اهر کا کی رسازی کا درسم. معرس کسردر رسود. ها سام سردسورسور ماسد மூ. வரியு வரிவமையை வியுமை. அவிற வியில் வியிய வியிய ... மும் பாழ் .. நாழ் .. நாழ ડાયા છેલ્લાન કે કે કિલ્સે. લાભા - લાભા - લાભાલા ગમ્ફિલાલાવાલા છે કિલ્લે. લવ્લઅલતા ક્રિકેલે લ્લ - արգրատ [27—28] **Ձ** - «(««ավ. **Ձ** [27—28] թութը. وىدىدىسەسى ورىلەمسىكى سواكى ئىندوددىنى ھى وسىھىمى كىساسى ન્યાળ છે. વેયતા . તારા ભાવા ભાવાલા નાર્યા . જાલા . જાલક (કેબામ) દ

<sup>2)</sup> Der § 15 enthält Frage und Antwort, er ist offenbar erst Glossem aus später Zeit, entnommen aus § 37 unseres Capitels.

ભારે. ક્યાંન. હમુગ્રન મર્લ છે. ગ્રાલાના કિ [46—98] મુમલા. પ્રસા II ભારતના નુવાલ ભારતના નુવાલ ભારતના નુવાલ ભારતના નુવાલ ભારતના નુવાલ નુવાલ નુવાલ ભારતના નુવાલ નુવા

etyluceusemen 46. Juluquyahm. அது புகையுவைல் வள்ள ouwen. Mannen. neulufunen. Aucentin. કુર્ણયાલ્યાલાના અદુ. ડ્રિયામિલ્યુઅલિન સેવાબુર્ટુ. અવાબુરૂડ્ડે. كىدالىكەرىدە الىدرىيى دىد. ئىدىد. بىرىد. مىرىغ. مىنداسىس. ئىد જ્યાલ્યું. ક્રાલ્યું . અત્યુદ્ધ ક્ષ્યારે મુક્ષ્યાત ક્ષાયા ક્ષ્યા ક્ષ્યાલ ક્ષ્ય ....મેદ્રાષ્ટ્રિક્ષ્ણ ....મદ્રમુભ્રમ્ભુગ્રાહિયા) છે. سهدار المجاهد عن معرفه معرفه معرفه معرفه عند عمر المعربية على المعرفة على المعرفة الم [50-53] duchomys. 304. nakana. sulupendel. & կշիսութանը. നաւթեր հանրագան արդառաարդանը արձիր արգարութանը. df.(/- guterntent). wehnelth. multmenamentent નેકુરિકે નિલ્લાવસ્ત્ર કેકેકે. કે તારા મામ કેકે કે કેકે મામાના કેકે કેકે કેકે મામાના મ મ્ને. ભારાવે કરે. વ્યાવાયાના આવ્યાવે. વિવાયાના મુ կշկաւտայեւ. ക്യാന്ത്രപ്പെന്നും പ്രത്യാനർ പ്രപ്രപ്ര யடியியானு. வயாயகிறு. முயித் டியிமான்றனு. இ புலுயானும். அமிரித். அமிசுந்யூத். முழுயுக்கட் மிடிய்ட ه درکوسددر و سودسی مسروسی. -c4fanssne2me العادم كالمرسط المرابع المرابع ما المرابع الم XVII

XVI. 1) Das (1) de seine ist der Vendidâd (vi-dîv-dâd "Gesetz wider die Dämonen"). Die Erwähnung desselben an dieser Stelle spricht für ihre späte Entstehung.

«ՀԳՆ). աայւնա. Հաջուտ. Ձ բանա. արագա. արաշակայ. բարա. արագ டுயாப் மிறி. மிறி மிறிய விறிய விறியிரு விறியிரு ર્ગાહનું. થાયુલ્યું. રાજ્યાયુક. રાજ્યાયુક. ભાગમાં માપ્ય ய பான் விரிய விரி લ્લાન્ઝન નામ છે. ઉપાર્ગત ક્રુ કાર્મ લેલાના ક્રુપાલ્યા ક્રુપાલ அய்வில். என்காடிட்ட வண்டு விறிக்க விறிக்க விறிக்க வக்கிக்க uzuc. & [63—66] halzagar. 1964. (Mulucung. non XIX مهي. هدداد ـ وهرايهم دريد. إدالي. مدوره المريد ومريد وسرد كودس. كسع B annister ranges safter annister mastelle արե- (ագա. գաւտա. աջագացագա. ապասերա. գատուրգ. **..** الرسوس الح. سوراع، عسوراع، على ما المرابع XX - كالمحمود المرسوب சிசுறமுகு. எமுட்ட. பாடுகட இ கைவடுத். எடுட கள்ளத். அது. அத்த. சித்மு. அடித். முயூ \_ (யலு பெயம்பும் . சிதிமு. שוניטיר (חומב שונימניטירי המוחה הייחדי שוניים שוניים שונים சால்க்டு வக்கான். சால்க்கான் வக்கு (ராவிகுகாள்கள் கட்டிய் ஏதிரை. صرىدلىلەسىمىكى ھى [72—72] سىسى. ئاسلىم. سىردانى ئىسىمىكى كىركىسى، XXI արբուանինը ոււսաչիւթ. անոգիրայիս. արբի. թուիւ. արբի. دمد. سوراسهسمهی. ه وسداد وسانطبه. وسداد وسانطونع. سورطول.

լա. այե. այսենթրաթլուել և [42—62] առաջի. արել արելարությ. IIXX

XXI. 1) Der ist hier nicht wie gewöhnlich der, welcher die Reinigung vollzieht, denn dieser wird in unserem Stück mit der zweiten Person angeredet, sondern wie in 108 "der welcher gereinigt werden soll."

તિન જનાલ દેવના નમ્સા ને ક્રિક્ષેષ્ઠ જ બિલ્માના નામ કર્યા છે. ક્ષુતિ લિલ્માના તેના કર્યા કર્યા તેના કર્યા તેના ક «سددلجدي. صرست س موه. طسدادد في سمراس. واسعاساس واسعاد மாத்பு. அயதிய இயாத். மாவுமாயத். முழ்த் அமுத்த அரசுந்தாகை IIIXX cem3. & [97-75] menetepomon. (4. etf. ortf. orentepomon. [4. عسوسودولي ه درهاد درسددسم. طوهد. عدالي سسددودس. رسردولي وسوسورس ىرىد. مىرىدىدىد رسىدرك. سىددىدىدىدىد ھىسى كىكىد-عىدىكـــاكمد નિતા. વ્યક્તિ નિજાતિ મામા . (તા નિતા મામા છતા છે. વ્યવાસ છે. વ્યવાસ છે. ા માર્કે - માજારા માજાર - (તાર્કા માજા જ કોલ્લા છે. તા. માં માજા VIXX மாமு. மூலு. (uccu. ம்முயட்டே. மயயுயூரைவு. & [18—81] யாவு. هستورس. إسرس باي روس سواسي سواها. كسل السياد والسوالجديد. وأسابعي. سىرىدىسابعى. سى الى داسوالدىد. فالجنوم سادوسابعى. وسادى رنيي. سكاريم. واسردا لحديد. ه فالجنود. عدالج. سـ ودلي مددد بروس. ه ددلخ. ه در هاد درسدسم. ولله الله عدالج. المدر الدريخ. وسراحدا պա. . <u>գա</u>ագւքա. լաչ«<u>Հ</u>. տա«աւաւապա. <u>Հ</u>. (ևա«աեկա<u>պ</u>. գենտ«. գա 995. nicend மிக்க என்கட்டு. இ

IXXX [88—88] છે. કેલ્લાને કાર્યાને કાર

sondern man tibersetze "er erhebe (strecke empor) links des Arms und rechts des Arms u. s. w., d. h. er soll den rechten und den linken Arm erheben". Achnlich heisst es vd. 3. 84: "wer die Erde bebaut rechts des Arms und links des Arms d. h. mit dem rechten und dem linken Arme." Den Beweis liefert — in § 81, wo das Medium nur dann passt, wenn man tibersetzt "er soll sich räuchern." Ganz ebenso vd. 9. 180.

XXVI. 1) Das Verb. Agg-ij regiert den doppelten Acc. "anfüllen mit etw.". ag tgegap ist eine Form eines durch a fortgebildeten Part. präs. Man vergl. hieru vd. 6. XXXVI Nota 1.

લ્લારા તાલાનું કોર્યું તેમે અને માર્યા કે તાલા કે મુકે. તાલાનું માર્યા કે મ

[89] مسمد(ع. ه ودس. مس. مسكالد. وسدسيم. ودس. مس. IXXVII eeen. வய. வகிட. பெட்ட முழ் புமுகுயுர். பெரும்க் மக்கையார். سرس«ج. سورسد. «(درس. وساسوست درسم. ه [93–90] سسم. عاسام. اللا വയം(ിറ്റ്. ഉഥുംഷു. പ്രമ്പ്യഥ. പ്രവ്യേധ പ്രായ്യം പ്രവ്യേശവും പ്രവ്യ முட. சிமகம்குக்கை மன்னை மன்னை நாக்கிய நாக்கிய நித்தி நிற்ற சமு. மமு(«ட. و(«பஆசர். و«ம்வுகும். இ கிமேயு. ம்லுயத். وليرهددمور. ره المدار وسود الماددسي في الماد المراد المام المراد المام (سابعي. سحادسادم. عدف (ع). ووركس والع). هي وودسا إلى ويوسي وم وردلج الددهد. هي [94-97] وليراين كي الماردي الماردي الماردي الماري الماري الماريد ا տնև.. «(«այյծ. լևատյծ. վատաւնայան. ըն«ատութ. ըսպ«աւնաակա 143. 33/3/142023. Jucycemf43. & Gue 43. 2/((f-pmonf43. yua યાના. અત્યવસાત. ફ (ત્યાના છે. આવાસાતા. વાજીવાનું છે. જે તાર્ક્ષતાત્ર – મિક્રો ક 969. அடிட்டுயரையர். படித்வமையும். ((«யழுஅடிய அடிஅது). அம்கும்புயு. Burde – Antorethemer. & 6mass. nadenner nemer. - 8 [101–86] XXX முயா. விட்டி. விழ்கள். அவக்கட். முடியத்தா. அய்யைகை. இ வந்து ««исюс. (««««исюс. 19«œи«исюс. 1944 Гудумос«исюс. 1944 (исмисюс. & wu. e(«uoy43. ue33. ((«ul33. o33) fw«u. [e/u[3eyuco. wu.

XXVIII. 1) Das Wort applant ist wohl von est nitzen" abzuleiten nach Cl. 5. Von ma "gelangen", an das man zunächst denkt, müsste die Form applant lauten. In state sich mehrere Beispiele finden. applant, ist von 1. abzuleiten mit einem zwischen aund 1 eingeschobenen Vocal.

નજીયાન્યિકે. ((લ્લાર્ટ્સ. એલ્લિલ્લનેન છાલ્સિક. કિરિકેલ્લેન્ટે. નવ્સ્ટર્લાનુલ્એલ ىرىد. ھەسەردىكى كىداىددىكى ھەركىدىكى ھەركىرىدى كىلىدى كىلىدى كىداكى وىد அட. ही. மூட யலுயாரு. மூயரி. இ போலு புயமுயடிய. درد. داددسال. وسالىددىدىدىن ھى سىدد. سىدالىسى، ئىدكوسى. سىدد મામાના મારા જાતા મારા છેલા તાલા છેલા કર્યા કર્યા મારા મુખ્ય છે. ક મલા ou(f\_ 12m13). 2uoyou132. uox(uo0y. 2u2em3. 2uoyou132. u230yu IIXXX (મૂરે. વ્યક્રિસ્પુનાયુરે. રાત્રાહેતાકુરે. વાલાતા તાલુકા હિ. માં XXXIII 109] سرسطوله مسی (ددلج. سوسردسه وسعرسه وسلسد (دعمهه، مسوردسه du. عسور والمرد فريس أوسددسدم. فريس أوسع. سوسرس. فالسمه (عصدم. & [110-112] إماركي مصمدرمالكي مهي والمدرسد هي المداردوك حديد மத். மூர் – முன்றிர். ஆய்கும். அமியத். முன்று. அடிக்கா. வேரி دد لے عدروں لے ۔ ہے

AXXA [130—115] Muder (150mcrons): nobemin (negamin) (neg

மருடியருமு. அடிவடி. அயருமாது. மந்குமாயுகு. வருமாயுகு. அயருமா 33. ufecend அத். என்கடிக் இரும்மையில் கண்ணியான். இயர ېد کاسدد ۱۰۰۵ تعسلومي، وسودسي، والجراز د واد واليي، ه د کرسدد ۱۰۰۸ د و (யு. மற்குமடிரது. டூம்வனைமாக். கிர்கு விக்கும். காள்களைக்கும். اد کراسدد نهری د. فای (علی اسم ایک سرای سری اید اید اید اید اید اید کرسدد نام ایک اسکوس թատյյ. & քւշլաււտլյւ. տւտանեց. ատանյց. (ատչռապարյց. արանյկա دكرس XXXVIII مريد. وي الوسد كساس دوي المريد **ددهری. هسی**ساردولج. هههههرساردولج. (سمرس سی اساردولی سرس ساردارد ولج. ம் இயற்கம் விர் விர்க்கிய இயற்காக விக்கிய இயற்கம் ஆ. டிடிமாவில். சிதிஞ்சு முன்னத் (மாக்க் அறையாக்கி) முதியாவில். சியமையு مراديد هي ومرايع XXXIX هي والاستان هي الاكتاب (તા(રે) અતાને પાર્ટિકાલિએ. દ્વારાવાઓ (દુર્કાલદએટ. વરલાએ. ર્વાલિસાવિ?. முயது. கியமறையின். மிழம் மகும் பாரிய பாரிய மாவத் விறுவாரி?. صوسع. والحداد\_ الدان مهد. والحداد\_ بالدان و المال مهد. ودكالدد ماري و ماريع લ્લા(રે. ભાતતે. જ્યારિ (ત્વિકાર). લિકાર જ રિક્સિલ્સાર. જ્યાપેએ લાગોએને લેકાને ( પાઝાલ્યામુન્) રે. પાત્ર ( કૃષ્ય માર્ય કૃષ્ય માર્ય પાય કૃષ્ય માર્ય કૃષ્ય માર્ય માર્ય કૃષ્ય માર્ય કૃષ્ય માર્ય મા (ஆயம்குடை புணிக்கும் <u>ச</u>ியக்கும் இது இது இது இது புள்ளது. புண்டி موردسع. ه دروسددرد. سواع الح. مداددمايع. ومسددولي. دروسددرري. அம்(3हेर्ट. அம்வட். மிமும்அம்பார். முக்கில்வட். இ

જારે. પામારાદે. પાતામાને ને વેર્ગિફિન કે. ઉર્ડિને . હાતના તામુને. વર્તા 🛣 મુક્તિને . પામારાદે. &

XL. 1) Zu column in 135 vergl. Vd. 5 Nota 1 zu XLIII. In compose haben wir den seltenen Fall, dass auch das erste Glied eines Compos. flectirt und sogar mit der Apposition column verbunden wird.

۱۹۵۱ (والموسدرسه و المارس و الماردسه و المارددرس و الماردس و ا

- 2) Das Folgende von 🍕 🎎 🎎 an ist vollkommen unerklärbar. Bemerken möchte ich nur, dass in *Qadhâta* ein Eigenname vorliegen könnte (vergl. yt. 18. 119), dass ஆணுவது in einzelnen Handschriften fehlt und dass Էფელეთიც kritisch ganz unsicher ist (die Handschriften auch Էფელიც und Էფელიც).
- 3) the ist ein stark erweichter Accus. Plur. von the zunächst entstanden durch Ausstossung des Voc. .. Zu seilegift hat man ein Relativum zu ergänzen: "das Alter (welches)....macht."

مهد. ه وورمهد. وسهردخ. وادیهدید. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. وسهردخ. ه

# Yasna.

## H â IX.1)

Der neunte Hå des Yasna war dazu bestimmt, während des Gottesdienstes recitirt zu werden, wenn die Bereitung des heiligen Haomatrankes begann. Haoma (das ind. soma) ist zunächst Bezeichnung einer bestimmten Pflanze,

<sup>1)</sup> Hå ist die Bezeichnung der Capitel im Yasna, im Vendidåd Fargard und im Vispered Karde.

dann eines daraus bereiteten berauschenden Trankes und endlich der Eigenname einer Gottheit, welche über beide gebietet und die sowohl in der indischen als auch in der érânischen Mythologie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. — Das Stück ist zusammengesetzt aus verschiedenen einzelnen Liedern, deren ursprüngliche metrische Form wir herzustellen versuchten 1). Die Zusätze der Diaskeuasten, aus deren Händen das Awesta in der Redaktion, in welcher es uns jetzt vorliegt, hervorging, sowie prosaische Einschiebungen habe ich durch kleinere Schrift wiedergegeben, das Ende der einzelnen Verszeilen durch \* und das einer Strophe, wo sich strophische Gliederung auffinden liess, durch — angedeutet 2). Dabei ist die traditionelle Eintheilung beibehalten; man kann dabei beobachten, dass die traditionelle Interpunction fast durchgängig an das Ende, nicht in die Mitte einer Verszeile, mit Vorliebe aber auch an den Schluss einer Strophe oder Halbstrophe zu stehen kommt, dass also die Diaskeuasten das Metrum noch gefühlt zu haben scheinen.

Für dieses und die übrigen Capitel aus dem Yasna habe ich die Yasnahandschrift aus dem Nachlasse Haugs (Catalog Nro. 1), die indess nur an vereinzelten Stellen, wo ihr Original der alte Kopenhagener Codex verstümmelt ist, selbstständigen Werth hat, collationirt und mit H bezeichnet.

Man vergl. auch Geldner; die Metrik des jüngeren Avesta, Tübingen 1877, bes.
 120 ff.

<sup>2)</sup> Typographische Gründe verhinderten mich, die einzelnen Liederstücke, wie ich ursprünglich vorhatte, in der eigentlich metrischen Form nach den Verszeilen drucken zu lassen.

I [4—1] ωνακιμερ. ω. (μορερ. ω. , ωνερξ. κωμικ. αίως. αίνος αίνος ωνερκιμος αίνος αίνος αίνος ωνερκιμος αίνος αίν

I. 1) Das و von وموسون oder das و von وموسون muss nach § 176. 1 gespalten werden. معرف ist nach 175. 6 viersilbig zu lesen.

II. 1) Das wei ist sinnlos, weil Zarathushtra nicht der Redende ist, sondern von ihm in der 3. Person gesprochen wird. 2) Ueber die Lesung von und janger und janger vergl. § 178. 5.

Ma ( કેએ એ. ક્ષેક તરા કેમેક. લ્લાન કેમાર્ લ્લાન કેમાર્ જાતા મા મેર્ડ. જ્વાદીમાં & ક્યાપ્ટરે. છેજી મુરૂ. હાર્પારે લાઇના. રાહુપાર છે. . ம்கரையால் மூர்கள் மைக்குமானர் கள் எதுளா என்று 3(3/m««.. + 4ca. ngme. dacend. meendobb. & — [11—16] mnd. A. ગ્છ. પછારા. છેવાબાના વિખેબાનાં માત્રાવી માત્રાવાલા કર્વા વિભાવનું. இ . சு (கம்வன். அக்). நொடுட்டு. நானிட்டு. \* எக்ல்கள்ற கிர் ખાલવાનુ. તાલ્લાનુક. & માનમુ. પછા. છેલ્ટિફિ. લ્વ-પાલ્લાનુના. . અર્લ્ફ. - ipano . முன்கால் நாய்கள்கள் — இ நாழ்க்கள் நக்கிய மாயிர்கள் மாயிர்கள் டித்த ஆயாயுக் ஆ அய்க் நிழ்குத் மத்தின் அவிக் கான்று கான்ற மூ ஆ வட்ட பெடிட்ட . மமுயட்மூ வட்ட யடுயாரியாகிய வட்டிய இ v .மு) தெற்ற . மும்படி [17—20] — இ .63 மே.மும் . (26 ) மும்படி . (20) மும்படி மாற்ற سرا ‹‹سس من . . الحديد سطومه، سهوس. الحديد عسراعهه، ه. الحديد. كسرا ‹‹ﯨـ. ﺳﯘﺩﯨﻦ . ﺍﻟﺠﺪﯨﻦ ﻋﯩﺮﺍﭘﺎﻝﺩﺩﺭﯨﺪ. ، ﺍﻟﺠﺪﯨﻦ . ﺳﺎﺩﯨﻦ - ﺍﻟﺠﺮﯨﻞ . ﻣﯩﺮﯨﺮﺩﻟﺔ - ﻣﺴﯩﻨﯩﺮ அம்கு வே வார்க்க விக்க وسردي في درسوس سهار المرور في المرور في المرور في المرور في المرور المر walde. sameref. . acopeacone. welpou. samooneeme. . em. ىيغسد. سىمىدىد. غ(غلسددد. ۽ بادي. سخسد. بوسىدى سددسهم،ع. & — VII ) 39. uy 30. uy 30. uuy . uudobu... uuudobe. uyu (22-24]

IV. 1) Die Worte (1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906 - 1906

<sup>2)</sup> Beztiglich der Construction von (1811) u. s. w. verweise ich auf pg. 75 Nota 2 zu XXVI. Auch an unserer Stelle wird man übersetzen müssen: "und die Speisen, sie machte er, (obwohl) man (sie) isst, unversieglich."

નનું કે માનુ જાતાનું કે મુંગ લિયાનું ગાલાનાનું માલાનાનાના ஆர்குரட. இயலுபெடைய — முய. யுதியட. முறுவே. நித்திய (c. . அமு மதயட் பிளள்ள meenbalt. இ. விளி. வி. வெட்டு. குட்டும் . արվար . արվար . արդար [25—27] — & . . արդարի . արկար . ասերա . VIII وسوسوعى. أو ادرسوسوع، كادوسع (عميد بالمصردس سوسي). سوسي (m\_ oyu Liborops). . ૧૯૬૦માન્ માન્યુક. وسرورديه. واربوده. ஆு. அன்ற .....சி. சிருக்கிற்ற மன்ன நிரி மன்ற நிரி மான்ற நிரி மான்ற நிரி மான்ற நிரி மான்ற நிரி மான்ற நிரி மான்ற પ્યા. છે કિમ્મુબાય. પરિદે. ગાલ્લાલાના માના છાત્રુર. પાલાના છાત્રુ மக் ஆற் [28] — இ ஆர்மரும் முற்றம் பிரும் பிரும் மாக் நாக் க கிற். அடிக்கர் விருவார் நாகிவர்கள் காகுவர்கள் கிரிக்கர் விரிக்கர்கள் இயல் தவக்கை: • மா ம்விரை மிரிமான் சிரியன் மிரிம் மிரிம على سيع سردس مه (سطويع له م الموجد سيديد، سيديد المرسبة المرديد — . ஆப் நாக்கள் மக்கள் மாக்கள் காக்கள் காக்கள் காக்கள் சிக்கள் காக்கள் காக்கள் காக்கள் காக்கள் காக்கள் காக்கள் મંત્રેક્ષા. તેમારા કેડ્રિકાલા . જેમાર મેત્રુકા માટેકા છે. મે மூயது. முலு. நாறிய. (வடர்வட்டிக்கும்). . ((«யம்முயவட்டு. டி)மேயையை प्रमून का — जनमारामुरी परिटर्टर निष्मुर्ट- (पार्ट्स. क्ष. प्राप्त परिटर्स. مرخ. بعدامك معودي. حدردسراي. . ـــ مددي. محووج عدري. العراع. العراع - العراء العراء - العراء - العراء - العراء જીયા(રૂંગે. . છેલ્લા). હોક્લુપાલલાયુજારે. રેયાર્દાલ્જારા. & . છાલાગ્ર. હોલાતા. હોલાતા. (سڭھىيچ. . سادىيىمەدىكىرسازەكىي. كىداردەم،، ھ \_\_ ھىردى. رەسدار. رەزاغ œmæb£.. uccukmen. Bedeb. Bududu. & . m. (nocometas. 2(«mps... அமின்பது.. முதி அடி(டேதி, 'யுமனவுய. இ \_\_\_ டுக்கும். மடமாழுதி. டும் թանոց. . . արայ արայթ. աայթ. թանայաց. Ձ. թանայաց. . արև

XI. 1) In product scheint, wie auch sonst öfters, der Diphthong, obwohl durch Steigerung des Grundvocales entstanden, zweisilbig gelesen werden zu missen (vergl. das zweisilbige 65.46 in Vd. 2. 7 und 11).

XII . နေလင်တ . နာရာ [40] — န . ညို သော (၁) နေလာန် (၁) နေလာနှင့် (၁) နေလာန် (၁) နေလာနှင့် (၁) နေလာန် (၁) နေလာနှင် (၁) နေလာန် (၁) နေလာန် (၁) နေ બુકારિકાર્ટ. જાર્યાને ક્રાયા ક્ષાયા છે. ક્ષાયા માત્ર ક્ષાયા છે. ક્ષાયા છે. ક્ષાયા છે. જાત્મા છે. જાત્મા છે. જા மயம். உ வ. மத்வம். மலும். தர்துயாம். . முழ் மத்வம். அம்மைவு மம்முடு жш .- [41—43] — & ... имеры ... имеры... имеры... имеры. темперы... жине до ... жине до . ம்க்ஷை(யாப்பாட்ட மூர்க்ஷை) விருவியாக விரும் மற்று மக்கும். மன்று மக்கள் ce - ducentadom. . . 069. 3/3/6/2. Juludeman 12minad. 02/1/00mm שרים של ברת שונה בל היש לי בי בל השומש ל ב בי בל בל בל בי של בי שני אוצ XIV בי של ב سد. . مهم، به سود درج. كورس من المرس من سن الماني والمرس من المربي والمرس طهر والمحكوم عليهم والمحادث والمدادة وا பு. டிமரை. யாவ. இய. இ — அடித். மட்கும்மூத். அடித். அயது ત્રાયન છે. : અર્ડ. જેજાવને ત્યાને ત્યારે. અર્ડ. વાર્લ્યાન કે. : અર્ડ. વાર્લ 8 ·}#ema લેકે(કેવ્રુતિ મેને મેન્સ્ટર્બેકેટે. \* નાંતરતનને. ઉત્તરકારિક્સ્ત્રો.

XIII. 1) 67% kann, weil aus urspr. tvěm durch Contraction entstanden, zweisilbig (also = tuvěm) gelesen werden. Die letzten Worte von von bis topingen bis topingen die sich in zwei Verszeilen zerlegen lassen, stören die strophische Gliederung.

- XIV. 1) Die Worte  $f_{ij}$  u. s. f. scheinen eine in den Text eingeschobene litufgische Vorschrift zu enthalten: "Das Uebrige, d. h. die noch folgenden Strophen, (ist) mit lauterer, kräftigerer Recitation (zu sprechen)."
- XV. 1) Statt ([11.18] wie wegen des Metrums mit Geldner gelesen werden muss, haben die Hdschrft. [11.18] mit dem Augment. [1.18] und mess sind einsilbig.
  - 2) אַשָּקָשּ ...' ist durch Synicese zu parâhmâd zu verbinden.
- XVI. 1) Die 2 Strophen in 48-53 scheinen nicht ganz in Ordnung. Es muss auffallen, dass die traditionelle Abtheilung hier an 2 Stellen nicht zu der Versabtheilung stimmt. Ueberdiess muss in der letzten Zeile, wenn man einen richtigen Vers gewinnen will, das an angesph, gestrichen und 1997, gelesen werden.

ANX [69-69] (39. \$708). Greecend: Grand Gr

30. գրնանար... գատույթ. ասեւնար. ապանի... տանիար. գառանար. գրացելար 30. գրանար... գատույթ. աստույթ. աստույթ. աստույթ. աստույթ. գրացելար

XVII. 1) من am Ende der 2. und 3. Verszeile habe ich zur Herstellung des Metrums ergänzt; an ersterer Stelle könnte auch وَهُ مِعْ الْحُرْافِ gelesen werden (§ 177. 5).

- 2) Statt [7] av Long conjicire ich [Lajay-Long]. Erstere Lesart kann leicht durch ungenaue Umschreibung entstanden sein; letztere führt auf ein Thema vispo-tanava, von vispo-tanu "der ganze Körper" fortgebildet. Die Endung [La ist dann, weil aus urspr. avam entstanden zweisilbig zu lesen und das Metrum in Ordnung.
  - 3) Bezüglich 🏣 🚓 🐧 vergl. Vd. 19 Nota 1 zu XL.

XVIII. 1) Geldner liesst (Really um des Metrums willen. Vielleicht ist nur synkopirt wie dbaes vatām (so AC) zu lesen (Geldners Lesart findet sich hier in Bbcd, ys. 9. 85 in ACH) (nach einer Mittheilung Spiegels).

XIX. 1) ist = pĕrĕthvainikayâo zu lesen, wie überhaupt die euphonischen Gesetze zwischen den Wörtern um der metrischen Lesung willen öfters in Anwendung gebracht werden müssen (vergl. Nota 2 zu XV). Ausserdem muss nach der Lesart von H μασημαίους zu haenyâosca synkopirt werden.

નાગુ. ક્ર લગ્રાગ. છેટાયમુગ. ૧૯૧૪. તમલાકાગ . ૧ વાર્લિંગ. પુલલ્કાલ્લાસાર વર્કાવર્લ Mu. . . p(««տրատյլ). ախացայ. տալ«Հ. & — «բյի. ტարդի. Են مهای. وارسایای. و موروس برای به موروس به مورای از موروس به مورای به موروس ما باوئى كى رور دى المام مى المام والطاع - فاسالح. هـ - دعاع، وكله على، ودرض عاء، والساعاء. والمحاسد ખાન્છાલ્મારા વર્ષા પત્રિયા. . હોર્કિલ પ્રમાણ હોપ માત્રુ છાલા છે. . આવા માત્ર ه — [69—70] دعوى دويون بالمان المان بالمان المان الما ددى وولىدۇرىيىد. ، بوسدراردىد. مسدىرى، بوسداردىد. ھىسى،، ، بوسد (home. etsmesse). હિલ્ફાલ્ફિલ્સાન્કાના ક્રિક્સાના ક્ષાયાના હાત્રી (ત્રે. હિલ્ફાલ્સ က္လ(င)ေတ. တရင္ခ်င္. ယ(((ယန္အတုင္ခ်. ့ ဖ)တေယ. ဘုလ္ေတျန္အရာင္. န)ရွိသြား . . Jacca (3. af yazada- lagadacoc. & — aafzt. mstatacoc மும். . மூற்காவும். மிலுயலுஷ்டு நுலிடும். . அட. மலுயாய் \_ டுயியாயூ مهي، ه \_\_ سولي في مسهوري مرفد. وسهدد في اسعول فاسعس with [4] \_\_\_ & .. જાતામાં તેના કે તાલક મારા કે તાલક કરાયા કરાયા કર્યા કર્યા 🛴 📉 🗮 ساوع في مستعددي. صرسه. ومداه الح. بسيده مداهم. ومرايه عن موالمردخ. மைப்படு. (யறு ஆய்ட முற்குமாகுட், நினுநாகுந்த குகியதாக. ஆ XXIV .ce) wulgf. 933414. outs. e3(3cem/43. .. ubu-1904mo/33. VIXX المن المن المركب المركب المركب المركب المن المركب وسهددس الله المركب المركب

XX. 1) Late ich für ein erweichtes Part. perf. pass.

சென்கள். டிரிந்த மித்த மித்த ஆக்கிற்க குரிந்த குரிந்க குரிந்த குரிந்த குரிந்த குரிந்த குரிந்த குரிந்த குரிந்த குரிந்க

XXV. 1) Am Schluss von appenden und appenden haben die Hdschrft per statt der Endung ap (vergl. Vd. 2. Nota 2 zu XXI). Auch an den übrigen Stellen wo per vorkommt, sind die Medialformen in Uebereinstimmung mit den Mss. in Activformen zu eorrigiren.

XXVI. 1) Die letzten beiden Zeilen sind unverständlich, dazu in der letzten das Metrum verderbt. سوم المورد muss nach der Tradition von garèw abgeleitet werden; das Wort ist kritisch nicht sicher: die Hdschrft. haben auch مراه المعرب المورد المورد بالمعرب المورد المو

XXVII. 1) Z. 2 von Str. 1 ist nicht in Ordnung, مراكبيس ist zweisilbig, da له nur Hilfsvocal ist. Geldner möchte statt به المنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة والمنابعة المنابعة ا

<sup>2)</sup> posego ist wohl synkopirt wie pâdhvê zu lesen,

- [96–86] βατολεινος κανολεινος και το και το

XXIX. 1) Die Hdschrft haben [mingent] und mingenten. Die richtige, das Metrum herstellende Umsetzung rührt von Geldner.

XXX. 1) Die Tradition übersetzt: "gegen die Schlange.... welche ihren Leib herzuführt zu dem Heiligen u. s. w." Im Ganzen richtig, doch wird man inicht von wie trennen dürfen. — ist sicher = Sskr. naksh "auf etwas treffen, zu etwas gelangen", also "dem Heiligen, welcher auf den Leib einer Schlange stösst". werd ist adverbial "je".

XXXI. 1) Dass مواهده wie عليه عليه عليه عليه عليه zu lesen ist, zeigt auch die Haug'sche Handschrift an, in der diese Schreibung sich findet. ist mit Ausstossung des a zweisilbig zu lesen (vergl. Nota 1 zu III).

2) Zeile 3 von Str. 1 scheint nicht in Ordnung zu sein. Ist vielleicht 25 eine Corruptel?

المالات XXXII. 1) In Zeile 2 von Str. 2 ist das Metrum verderbt. Geldner will عبد المالات streichen, was jedenfalls sehr gewaltsam ist. Vielleicht ist die ganze Zeile erst Zusatz der Redaktion.

ઉપાયલા છે. માર્ય કાર્ય કે. મુખા કે. માર્ય કે.

#### Hâ X.

Dieser Hå schliesst sich unmittelbar an den vorangehenden an und wird wie dieser bei der Bereitung des Haomatrankes recitirt. Die ursprüngliche metrische Form der einzelnen Preislieder auf Haoma ist hier nicht mehr ganz so leicht herzustellen, wie im 9. Hå.

- I. 1) Das erste enter erweist sich durch die Tradition als Glossem, da sie es nicht übersetzt. بهجار آدور muss, wie es scheint, mit Einschub eines Svarabhaktivocals zwischen G und gelesen werden. (Die Hdschrft. haben auch fast alle بهجاره oder بهجاره آدور مربعهای muss mit Elidirung des a wie as vasagho gelesen werden.
- II. 1) אַנְיְּשְׁשְׁיֵּי: Nach dem Relativum tritt das Verb. im Altb. in die 3. Person, auch in dem Falle wo wir im Deutschen die 1. setzen; hier also: "der ich ergreife".
- 2) Der § 7 stört die strophische Gliederung. Metrisch gelesen gibt er zwei 8 silbige Zeilen. wird man wohl für eine 2. Sing. Med. des redupl. Aorist halten müssen.

<u>પ્ય</u>થ્થભાર્ષ મૂરૂ(પાત.). 🛊 કિર્વિક્રિક. અભુ. તાત્રવિત. તાત્રુપાલ & .... ત્વનત્તું.. كاعلى صورت الملهمين باروسودي دراد دراي المراساتاي و و دمس عداروسي ؈﴿(رکه)س. و سلهاس. (سلومورد عادس السرمود ه \_\_\_ رمس واس ஓயலு மூயட். டிம்பட்டு ... முயல் ... மமுயம் ... மியத் ... மமுடம் чи.. васыс. . в (шелеция). В \_\_\_ [13—14] ин буру (думент) в чите в чит נשנועונסו. & . ננישושעומי ששלש... שקנישוש. . ננישושעונאי שעל su. ceopcopen. . (co) sunteg. wulsune mulscopen. . wuluglusteeme. وسىردرد<sub>ا ي</sub>هي. هي — [15—17] إستددى دەرى دەردى سىكالس. (أس VII છે કિલ્લાન . ને મેનાને જન્મન કિમાયાને માલાના જ . ભાવા તિ માનાના முய வர்கர். . அவகிய. முறய. மும்க்ஷயக்கர். . முயகியமுலு. அவது. முலு முயல்க்கும். அ. அவித்த மாமுகிற மன்ன முக்கு. முன்ன முக்கும் முன்ன முக்கும் விக்கியத்த ஆ د بهره به المردد و ادراج . ه . سسع . ساخ . صرح . سدايس به يعي . . مح. ه. صرفى صرساس قرى (١٤٥٠ م مدراد ١٤٥١). و مدوري واسطروس அம்வுட்டத். ஆ. மிய. யட்டத். அயிட்டத். வயட்டுத். . விக்கயட்டும்.

VII. 1) Der Satz 17 stört den Zusammenhang und weisst gegen Ende eine corrupte Grammatik auf. Die ersten Worte hat Geldner mit der Correctur (1) (80 auch H) noch in den Text aufgenommen.

IX سىر يحساسهسه. هـ ، سىدتهد. وسكود. عج. طسائه اسواد بعي. . مسرسودد كي. \_\_ 6(m. 40y. uge. નેર્ડાફેર્ઝ(પ\_નુપ((<બ્રાફ. & agulgu... ((‹(uD)). agulgul). elugury)... mgf. அம்வேத். . அய்பட்ட மலுத்தி. ભ્રાયત્રે. લેવાભાજના տանաւ . աստ. 13(32 աւտ. 13(32 աւտ. 13) աստ. գ. աստ. u(«.. թերատա. «թաւնւ\_ œացչ/ա. <u>&</u> ... ատրացչնա, œտաջջնե\_ هساند. و سردد. ورهانسع. ورهالي ورهالي وسري به سردد. وسكواساس. ولويد שוונ. מושנישו ששלוע. ששונונ. ב \_ [34—34] سىم. ‹‹ﯨـ. ﺑﻮﺳﺮﺃ‹‹ﺳﻪﺳﻦ‹‹ﯨـ. . ﺑﻮﭼﺮﺍﺭ - ﺋﺪﺳﺎﻳﻬﺎﭼﺎ. ﻣﺎﻳﻪﻟﺴﺎﭼﻪﺳﻦﺩ. . - שות ללי שי יוי אואי וחא החל האודי בנירובים הולי. - առպ. ծՕկ. սաՕկ. œևքտրանի. \* Թոլաժո- գրոնհուշո- Դոքբ. જ \* արտ. որնի. Հ. ગાર્ટને. ગાર્ટને. . અર્ડને. રાખ. વરમાનલાઈને. પાનમાનાતા. [35-38] Bach muchamer mung. 63/34mcfcor. • 6m/36mcfm. ΧШ હિ. દ્રામાના માત્ર માત્ર કામ છે. ક . صوندی ب ખાન્દીમાર. બાતને કોર્યાનુરએલ • ધાર્યક્રિયાનુભઃ ભાવસ્થાન ગાલનું ગાર્યું. •

IX. 1) & muss, weil das, des Anlautes ein epenthetisches ist, zweisilbig gelesen werden.

<sup>2)</sup> erweist sich durch das Metrum als Zusatz der Diaskeuasten. Ich möchte das Wort als Part. präs. Nom. Sing. fassen. "Du nanntest den Sänger, da du ihn schufest, besser als u. s. w."

XI. 1) Die Worte wengen und wie sind bei der metrischen Lesung zu verbinden. And darf wegen des Parallelismus mit dem Folgenden nicht corrigirt werden. Spiegel (Priv.-Mitth.) schlägt vor, and and und angeng in and und angeng zu ändern (vergl. Vd. 19. 69 und 5. 156).

XII. 1) Zu 4 im vorletzten Vers ist noch einmal zu ergänzen.

Worte kritisch nicht sicher und die Pehleviübersetzung ungenau. Geldner liest wie ich (nur deara) und übersetzt: "werde mir nicht wie ein Tropfen Milch, wenn ich dich genossen habe, zu Wasser." Allein die Bed. "Milch" für Lee ist sehr zweifelhaft und Lange kann nur "Funke, Blitz" (diess nach dem Np.) oder, so gewöhnlich "Banner" bedeuten.

<sup>2)</sup> Ueber die Lesung von 🌡 📺 vergl. Nota 1 zu I.

ist sweisilbig (vergl. ys. 9. Nota 1 su III und Nota 1 su XIX.

<sup>2)</sup> equation sie denken zu betrügen". Wenn zwei Verba so verbunden werden, dass das zweite in den Infinitiv treten sollte, so wird es vom regierenden Verbum in der Weise attrahirt, dass es mit denselben in gleiche Person und Numerus zu stehen kommt.

<sup>3)</sup> المعالمة المعالمة muss wohl Nom. Sing. Fem. des Part. präs. sein.

XVII. 1) vig in der vorletzten Zeile ist, da 1655, 2655 u. s. w. stets einsilbig gemessen werden, bei der metrischen Lesung in 4 + 2014 aufzulösen.

XVIII. 1) كِالْمُوْمُ steht statt كِالْمُوْمُ mit unregelmässiger Verlängerung. Auffallend ist in Zeile 4—5, dass das Versende mit der traditionellen Abtheilung hier nicht zusammentrifft.

XX. 1) Die ersten drei §§ können ohne Correctur metrisch gelesen werden; doch sind sie jedenfalls erst Zusatz der Diaskeuasten, der dem Capitel einen passenden Abschluss geben sollte. Der letzte § ist Citat aus den Gåthås.

## Hâ LXI.

Dieses Stück aus den letzten Partieen des Yasna enthält einen Lobpreis auf das Feuer und gibt einige interessante Andeutungen über die Wichtigkeit des Feuercults bei den Anhängern der zoroastrischen Religion und über die Segnungen, welche daraus erwachsen sollen. Es bildet den Hauptbestandtheil des Atash-nyâisch, des Gebetes an das Feuer. In Westergaards Ausgabe ist es Cap. LXII.

I ... મુલ્લા મુક્કાના મુખ્ય છાલુકુમાં. પાય મુખ્ય (પુષ્ય મુખ્ય મુખ્ય [1-4] சிக்க்கள் நிர்வச்சுரின். கழிசின்று வாக்கள் கடிகள் கடும். கடுகள் கடிகள் முல். நாத்வு. இ அமுகுட்டத். எடிட திடித்படத். அமுகுட்டத். மும் மத். வெள்கை மக்கர் இ முரும். இ முன்க மத்து மக்கர் பிகர்து. அவரு. குருமா. முறமு. கி. மலுவரிட்ட வகு வரிக் [10,10] = 3 . [3-6] = 3 . [3-6] = 3 . [3-6] = 3وسنمودد في سرمودد وردسع. وسدم في المراد. وردسع. هي الماري وسدم و المراك الماري المراك الماري المراك الماري المراك الماري மும் மாத்காக வாழ் விரும் பிரும் விரும் விரு ગારિના કે [8—2] ત્યાનુતા. પ્લિલા પરાલા દેશાઓ કાલ ત્યાનુતા. III પ્લિલા કાલ વ્યાનુતા. વિવાન மும்றது. முட்கு, முத்கம். நயிலு. இ வடித்தஅடித. மக்க. 2(444)3. روس. حواليه. والسرول والإرمدي. سيس. حوالدرسع. والدرسع. وراسط الماريم (سن بعد عدد عسد على المراجع ال المرادر السي المراد الم هوسارکی بی بی در در بی بی در در بی بی در در بی بیدود. بی اسمهای هستدرس տա. . , ,,,,, ըս այայայի և անաշիկան (Հաանիկան) և կանևական և առականիկան արատարան արագային և արարարան արարարան ա டியூர் .... மீன்டிர்க்க்கா என்றிர்க்கள் என்றிர்க்கள் விருக்கு விருக்கு இது முறிர்கிற்ற விருக்கு விருக்கு விருக்க —கேடை இ மூரிராளில் சிரித்து திருந்து இ — கிரித்து இ — க முத்து. முடியது. ஆத்ட கு அ. முடியித். இ அடை வி. டூடியி றம். முழுந்தியும் விக்குரியும். இது இரும் வெயும் வெய்கள் விக்கும்

II. 1) Ueber die Composita widelner-winnighte und widelner-winnight vergl. § 36 und 164, 165. 2.

III. 1) muss wohl Infinitiv sein in der Bed. eines Adj. verb., w. sind Locative.

VI αμαφωρημα. & [71—16] ρωιιως. 304. ωφαίμ. 1970 (μ. 'μισιία முலு. அடிவது. . அடிய. அலு. மமுயது. மடு(மணுமுயது. . දடி(3)புட. அடிய «ատկա - mucom. . duwemoso. uwes. umulys. . (uluuemoso. طه هها في سي (ع) والمراد على المراد الموسود على الموسود على الموسود على المراد الموسود على المراد الموسود الم IIV dutmmender. celacender. elektronen on 13603. anecentron. & -81] (20) திக்குயலுட்டாத். காகவிர் நாழ்க்கு நாழ்க்கு கையிர் நாழ்க்கு கையிர் முமு. . இ அய்வுட்டுட்ட மவு மகு புக்கு பக்காக கட்ட மின்னாட்டு நாக்க (મેરેના. & — લેમ્લમાભુરાંદર્દું. ખાના. રિલ્લાલાના જ્યારા માત્રા મુખ્ય (અજગ – <sub>ફિ</sub>ર્જિક્રેમતા. 🗼 હોયમુજગ – ફિર્જિક્સપતા. વ્હાલ્જિયમા மது ... வரும் ... வரிய .. (ஆருஆரியர்கள்) .. வரும் [21—23] VIII ..... કુ , પારફ. પાયતાના. પાયતાનુક. પાર્વિયાલના ફ વિયાપાર્વિકેશમાર્કુ. પાર્વ அரவிகிகை இ [man(3). கடுக்கிற். விரகாகின். காகுறந் ﺩማﺩ. 🛊 ﺳﻄﺮﺣﻪﭘﻪ. ﺑﺎﻟﺴ. ﺳﻄﯩﺪﺩﯨﺪ. ﺯﭘ(ﭘﮭﭘﻪ. 🛊 ﺳﺮﻟﻐﻪﺳ. ﺑﺎﺳ. ﺳﻄﯩﺪﺩﯨﺪ. டு ஆற்று ... . ((«யியூ). d... முறவியலியல்க்ற. இ ... m. வி. முடியுவுடி. டிப்புமாரு. . யரைப்பு. பெழுயு. மகுவெகுமு. இ. மினு ... [27-30] — & ... (գայազգատ ... - Հույա ... X ကျာင်းမှ . စားကေ မန္တာတိတ်။. . (မ။. မေါ်မနာ့). မင်္ဂ((တမာဇ. & . (မ။. وسالح. مرسع. يودسسود. \_\_ دعدي سكالح. سلادددساء، هـ مرح. 43mc. uye233. julucoc. . weefy. (ulyue\_bulucyes). . ugyu જ . ક્ષ્યું માન અતાદ્વાન કાર્યા જ

IX. 1) 6(0)2000 ist Zustandsaccusativ; "befriedigt und ohne Hass, als einer der gesättigt ist."

## Die Yashts.

Vorbemerkung: Von den Yashts ist keiner in seinem ganzen Umfange angeführt, sondern eine Auswahl von Absätzen aus den wichtigsten unter ihnen getroffen, was um so leichter zu rechtfertigen ist, als ja keiner der Yashts ein abgeschlossenes abgerundetes Ganze mit einer einheitlichen Idee ist, sondern vielmehr eine Zusammenstellung von ganz verschiedenen auf die Gottheit, welcher der betreffende Yashts gewidmet ist bezüglichen Liederstücken.

#### Yasht V.

#### 1-11.

Der fünfte Yasht trägt den Namen Abân-yasht, d. h. "Lobpreis der Gewässer". Er ist geweiht der Herrin über die Wasser Ardvi-sûra-anâhita (Windischmann: Die persische Anâhita oder Anaitis, München 1856), eine Genie, deren Cult hauptsächlich über die wasserreichen Gebiete von Erân verbreitet war, und als deren Hauptaufgabe ausser der Vertheilung der Gewässer über die Welt die Beschützung der Fortpflanzung erscheint. Sie wird dargestellt als hochgewachsenes, schlankes Mädchen mit vollen Brüsten, ein Diadem auf dem Haupt, mit Biberfellen bekleidet, und fahrend auf einem von weissen Rossen gezogenen Wagen.

- ગુલાના કોમ્પ્લાનો કેંગ તાલ્મો કેંગ જેલ્માલિયો છે તેવાનુ ભાગની છે. ત્યાપાલી કેંગ તાલ્મો કેંગ તાલ્મે કેંગ તાલ્મો કેંગ તાલ્મો કેંગ તાલ્મો કેંગ તાલ્મો કેંગ તાલ્મે કેંગ તાલમે કેંગ તાલમા કેંગ તાલમે કેંગ તાલમે કેંગ તાલમ
  - 1. 1) Aus den Worten yasaesha bis anâhităm liessen sich zwei Verszeilen herstellen, wenn man sarathushtra yam oder auch him spitama und yam streichen wollte.
  - 2. 1) Der Schluss dieses Absatzes war ohne Zweifel ursprünglich metrisch verabfasst.

குடு முறு முறு மார்குமுக குர்குர்க் குடைக்க கொள்கு குட்டு குள்குக்க கொள்கு குரு குரு கிக்க கிக்

- રાવ્યલ્યમુરૂ. વર્દીવાય. ઉપિવ્યક્તિમુરૂરે. . ભાવા. વલ્લા. વાતાલવાલા રાવલ્ટી. . அம்பட. பிடிவரு. பிரு. மிழ். . அயி. இட. கும்புட குடியுட் — mu. usuxuucqc. Clupuqueqc. . wequelecuug. wuqu.. சூகமுன். 'சிரித். . ஆய்காய். சிதிரிட்டியனுயாய். . ய. சிநகருத். அவத લ્લ્કે. છેલ્યર્નેસ્વાન્સ. અલાયુ. અનાયુ. પલ્લા ઉર્લાન પાલા . અલાયુ. முமுட ய .... மியழம்பியர்க்.. . யிகு ... யியம் மூய \_\_\_ அரும் سي ساسد(اع). واسد (دسابع). و ساسد (ع). سوسه ماسد سابع). وسعريع પાન. પાપ લામુક. હીયરિલ્લા મુક્ક. . ક્યાવ્યવસ્થાપા. ત્યાલાકા. લાકુલકા (લામુક્ક. . முற ஐயர்த்து. யட்டிர்யட்டியு .. முலும் பட்டிய பட்டிர் பட்டிர் பட்டிர் பட்டிர் 5 — மல்முஷம்புட. நகு மலுக்கும் ... மகும் ... நகும் ... நகும் ... நகும் ... நகும் ... நகும் ... நகும் கா மூட் , ச்சுமுக்கு மக்கு விருக்கு விருக்கு காற்ற விருக்கு ... விருக்கு மக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்கு விருக்க பு. .கு. மமுலம் . . மும்பிய . மடிய . மடிய . மமுலம் . . முடி பு والمد، كلاددلالها و ــ بهد عن سول صروفه وسيديد بهد والمايية طيهرواس שים. שפונים שונים שור שונים שונים שונים שונים שונים שונים שונים בשונים בשונים בשונים בשונים בשונים בשונים בשונים שונים בשונים שונים בשונים שונים שונים בשונים בשוני իրայ. այժ/տակչիա. «Հաւնայ. ննաջաւ դարացարա. վարացարա. իպրորդարդա. ըանագրարա. արարդարա. անաարգարա. ա
  - Anter . negelande : mge . negeralas . melet. salutane : melet. mgelen : mge
    - 8. 1) spennaga ist, wie öfters, metrisch amvaiti zu lesen.
  - 4. 1) muss metrisch sarayê gelesen werden, eine Form, die sich auch vielfach in den Handschriften findet.
  - 7. 1) Ueber appear vergl. § 159. 2. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass bei metrischer Lesung die Part.-endungen aps und aps öfters wechseln, so unten in 11 Verszeile 4.

(33). Baredon - 3a(33)m. · accan. 3alacham. 3accan. β — β - and solution. · alacham. β - and solution. · alacham. β - and solution. · alacham. · alacham.

# 60 - 65.

જીવાનું કોર્યુક્ષાળા કાર્યા ક

<sup>8. 1)</sup> Die klein gedruckten Worte sind metrisch nicht zu lesen; wir haben also in ihnen einen Zusatz der Diaskeuasten zu sehen. Häufung der Epitheta findet sich gerade öfters.

<sup>61. 1)</sup> Ueber diesen Abschnitt vergl. Geldner a. a. O. S. 94 und 95.

<sup>2)</sup> Die letzte Zeile enthält eine Silbe zu viel; viell. ist sie überhaupt nicht metrisch (-volom) - letzte?)

ավ. առածա. առաջատա. . Ենւ առանցծ. Ենւ ա<u>ծա</u>պապանցծ. . 62 છાલ છેલ્છા. દુઆલુરે. અલારે. આયા છાલ્ટે કરે કેલ્યું. યહીંય.. યતંત્રેલી લ્લાલા afammy. eft. (uco 29. . (um. (mm)(m)). oustuccua. . ulp ((29. ce 6 63 (ஆ. யுயமாலது. இ — யிகு மாகிய. யுயமாறமு. . அதினு. அமு արևալ առանայի . (գ(33. 304. ալա. «Թոռածութ. — արուլ(33. ஒலு. ம)3. படிடு (மியூ. , முயட்டுமாகும் அமி அமிகாவராடியது. அரிக்காதாகும் وسداد-مدوسان مدريد. وسالد. و سدرد. (ميها)، مدريد. (ميها)، مدريد الدوسيا 64 (33). அடிக் ஆய்க்கி இ — குடியுத் விடிய மாக்கி மா وىدرىدركى وغى (مىد. حدايه (ىددىسى. مى سىسىمەددىسى. مىدانىكى سدىسى. م ջաց. *Ժ*վագտաււայ. յնչ/«աշվահե. , (ատաագանիչ). աշատաւայ. , 65 eca. & — wa. woy. [m)((a. 3)((«uccuy. 3) for (ya.). 449. ma. કિલ્યુ. વર્ષાકુરૂરુ. . જાતમ્યુ. હિmecmanucum. છેજી માર્ગ્યુરુકિ. . ucce. իանչ առանարած անչը։ «Հակիչը արևությանը առանությունը ա ‹‹سپېږېږى. سدادحېږى. . نوسكسكس. وسرسكس. نوساسودج. چ

# 84 --- 89.

# 84 அவியமுக்கார் வி. செ. செல்காட்டு வகுக்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்கார்க்காரக்கார்க்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்காரக்கா

62. 1) Die Helschrift. haben ومراهب ohne Augment und المنابع statt والمنابعة فالمنابعة في المنابعة في

63. 1) Statt lesen die Hdschrft. sämmtlich enneg.

2) Bei der metrischen Lesung ist sommen den seine beiden Bestandtheile, +15 + commen zu zerlegen und gilt für 5 Silben, oder man muss sig als aus jvem entstanden zweisilbig (juvem) lesen, ganz wie in 65 druvem für 61 (von drva statt drvem) gelesen werden muss, damit das Metrum hergestellt werde.

64. 1) In der vorletzten Verszeile wird man die beiden Worte und 65a al durch Sandhi zu misangaöthra verbinden müssen.

- குர் விரித் விரியிர் விரியிர் மாகும் காக்கி விரியிர் மாக்கி விரியிர் விரிய அட மாய\_அமாட ... மிகாட வதிய. வுயமாகுமு. . மாயுய மாத். வசுமிரிவத். க காம். நித்த கரையுறையும் — குறையும் குரும்களியி مهري. سود(سهرسي. سد(درسهرسي. وسكسور وسمسددلي. وري (سهرسيلي. விக்குட்டு ஆட்ட இட கூறு விக்கி — 'த்கையில் '' பக்கையில் " மக்கையில் பக்கையில் பக்கிய பக்கியில் பக்கிய وي المردمة المردمة المراجعة المراجعة المردمة ا حده سداع عرسه فا المام المام المام من المعسوب والمسيوم المام المامه ne mensenny - கும்ஆச். டிமடிட்டு. அவிகு படியட்டி. . மிமுயகிட்ட. மாய 87 இவர். அவருமையியுக்கம். . அவகுந்தியுக் பெரித் பெருந்தி. .... மெய்து ના માન્યાના કુર્યા માન્યાના માન્યા માન્ય யலுவுக்கு . முரையக்கு ஆட்ட குடிய வாக்க காக்க <u>աստ. (6 աստերապ, Հանափորատիս..., անթատ. ագրու ակատուտ..., տա 88</u> மு. மாயுவர் ஆம் கூறிர்க்கு கார்க்க கார்க்க கார்க்க கூற கார்க்க கார்க்க கார்க்க கார்க்க கார்க்க கார்க்க கார்க்க مطهوس ماورد. مالس مرسيومهد عاعكودها مصومه كمامهمات كالعابي، وملكسور مدي
  - 85. 1) Zu diesem und dem Folgenden vergl. Geldner a. a. O. S. 100 ff.

  - 86. 1) Statt werden wir wohl werden zu lesen haben. Die letzten Worte, welche den strophischen Bau des Liedes stören, hat schon Geldner richtig als spätere Zuthat bezeichnet. Metrisch zu lesen ist der Satz, sobald man die beiden zu streicht.
  - 87. 1) Der Anfang ist schwierig. Aband möchte ich für ein Epitheton zu bestehnt halten; etwa "mannbaren Schooss habend"; demnach wäre ich geneigt and su conjiciren; die Endung a ist vielleicht bloss durch Anpassung an das Folgende in den Text gekommen. In also "be ich einen Acc. plur. und der Bed. nach den Gegensatz zu also "Weib", also "Mann, Gatte". Besser wäre dann freilich bestehnte statt werden.

Alareiste nache. • Alagan Anales Anace Amadess Bustenster of the solution of t

#### Yasht VI.

#### 1-3.

Der sechste Yasht ist der "Sonne" (hvarč) gewidmet. Als die strahlende, glänzende ist sie die Gegnerin der Dämonen, welche sie durch ihr Licht vertreibt. Einer der ältesten mythologischen Züge ist wohl der, dass die Eränier sie sich als auf einem von weissen Rossen gezogenen Wagen fahrend vorstellten, eine Anschauung, welche schon in die indogermanische Urzeit zurückgeht.

1) જારતારિક અના તે માર્યા છે તે ક્ષ્યું કે કે માર્યા માર્યા છે માર્યા મ

- 1. 1) An Stelle von purpo ist beim metrischen Lesen die zwe silbige grammatische Nebenform propo einzusetzen. Ganz eben o ys. 9. XXVII.
- 2. 1) Die metrische Restitution ist nicht leicht. Man könnte vermuthen, dass ursprünglich nur die nicht in [] eingeschlossenen Worte, welche gerade eine dreizeilige Strophe bilden, zum Gedicht gehörten und alles Uebrige Zusatz der Diaskeuasten ist.

#### Yasht VIII.

#### 1-34.

Der Stern Tishtrya, dem dieser Yasht gewidmet ist, wird im Awesta vielfach erwähnt. Seine Hauptaufgabe ist es, das Regenwasser der Erde zu spenden; daher erscheint er als der specielle Gegner des Dämonen der Dürre und Trockenheit Apäosha, mit dem er schwere Kämpfe zu bestehen hat. Da er zugleich für den Herrn und Hüter der östlichen Himmelsgegend gilt, so halte ich den Tishtrya für den Morgenstern, wozu auch weitere Angaben stimmen, besonders dass Satavaesa, der Gebieter der westlichen Himmelsgegend, also der Abendstern, wesentlich die nämlichen Funktionen hat, wie Tishtrya.

<sup>2. 1)</sup> Das Wort ( spannyment), welches das Metrum stört, fehlt in etlichen Handschriften. Es ist wohl erklärender Zusatz zu dem folgenden (spannyment).

(33. ) neggimierez. dennalita. cedmiss. entendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentendentenden

ત્રેલ માત્ર માત્ર

<sup>8. 1)</sup> Beztiglich des Schlusses vergl. Yt. V. 9.

<sup>6. 1)</sup> Bei der metrischen Lesung muss - www. su einem Worte, also khi viviti ust zusammengezogen werden.

અન્ભરમ્બેલ્યા ક્ષ્મિત્રા ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ ક્ષ્મિત્ ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ય ક્ષ્મિત્ર ક્ષ્મિત્ય ક્ષ્મિત્ય ક્ષ્મિત્ય ક્ષિત્ ક્ષિત્ ક્ષિત્ય ક્ષિત્ ક્ષિત્ ક્ષિત્ય

- 8. 1) Ueber die metrische Lesung von will vergl. Nota 1 zu yt. V. 4.
- 2) Nach Streichung von pup in der vorletzten Verszeile wird man wohl und aus zu under verbinden müssen.
- 9. 1) Der ganze Absatz scheint nicht ursprünglich metrisch zu sein, wenigstens liesse sich eine metrische Form nur auf ziemlich gewaltsame Weise herstellen.
- 11. 1) Der mit and beginnende Nachsatz ist sehr schwierig und der Text stark entstellt. Statt high steht hier und an der Parallelstelle hin, hand, hand, der Achnliches (die Emendation rührt von Spiegel her), statt hand welches ein erweichter Dat. Plur. für hand sein muss, hand und Anderes. hand conjicirte ich nach dem Metrum, das für diesen Abschnitt kaum in Abrede gestellt werden kann, statt des hand-

(இயற்கும் அம்வியர் ஆர். சி. காவுக்கு). முரையாக மாக்காக முருக்கு காக்காக காக்காக காக்காக காக்காக காக்காக காக்காக અના દેવા છે. બાગર જેલા જેલા જેલા છે. તેના છે. તેના છેલા છે. તેના છેલા જેલા છેલા છે. પાન. અપાર્યાય છાત્રુ. પાર્વા તાર્યા છે. જાય માત્રુ છે. જ્યારા છે. ૫<(૮)મું. ૧૯૦/૧<છા. છાતું. જાયાલુબુર્ટ - ( દાયાજીય-. ખાલબાલુબાલુકા ભૂતાલુકા છાયુરે. હાલા (દ્વાયુરાયા.. ૦ હોલાયુન્)રૂ. જ્યાલા રૂરે. રાત્રિલા વાન્રરૂરે. ભાલ டுமாருட் எழுடியுறையருடு. பியியாயூருடியுட் குயரோ. குயியர்யரைத். ને મુખા છે. મુખા છે. છે. તે કે મુખા છે. તે અન્માન્યાન કે («કે - પૃત્યુત્રમાણુરુ. અત્યાર્થાયુવા & puceum ம்லுவடுட்ட வருகாட )விக்குக்ட .. அறைக்கிட்டி களுளு. அவிழக்குவு. 6 મુખેલિકેટે. (તાલેક જોતારા માન્ય માન્ય કેલ્પ કર્યા કેલ્પ કરેટે કે ક્લિમિક ક્લિમાં કેલ્પ કેલ્પ કેલ્પ કેલ્પ કેલ્પ . հանչիանը՝ «Հերանությանը և արուտանը՝ աւկուլուայանից « հան 14 موسع \_ سددسلىد. موسكس. بهدادالها. . ولهدارها سددر موسع. وسدسوهد. . مه سع مددسلی. مرسی سا و سادرایی . و له (ع). سرد مالی سرومد. . مسع ـ سددسلىد. معرسكس. برسلادايى. ولهداي، واعروبه بوسد وسعمه. ه 15 ــ س ج. دی اسه طدرسرای سادد و س ج. دی اسه و از بوسادد و سرادد و س ج. دی اسه و از بوسادد و سراده و س م ولح. عيه. اله (هيه. واسددساسوم، صدايه المادي المدايدة المطاهدات schriftlichen والمسلم oder مناز (ع und ,, ebenso , und ... wechseln öfters in den Handschriften und am Ende kann leicht Verderbniss statt & sein), um einen Loc. sing. zu gewinnen, mit dem der Gen. poreplatte zu verbinden ist. Die letzten Worte, welche das Metrum stören und daher von mir gestrichen wurden, fehlen auch in etlichen Handschriften, die wie es scheint gerade auf Bewahrung der ursprünglichen metrischen Form Rücksicht nehmen.

<sup>15. 1)</sup> Die klein gedruckten Worte sind späterer Zusatz. Man könnte auch die beiden letzten als eine Verszeile beibehalten; es wäre aber in diesem Fall die deutlich erkennbare strophische Gliederung gestört.

<sup>2)</sup> Statt muss bei der metrischen Lesung wohl die Form eingesetzt werden.

ويوعسد. سرى وسيهي، ولياددې، يهدمه، ولياددې، ولياد كويهي. • سوددسوم برشد داد دلي مسرد ولوسك (ع). அலுக்டோகப்பு. \* அரதாளகப்பு. எக்கில். எக்கால்லி. \* எனியக். வா அமுத. பெயையது. இ \_\_\_ முவையது. மியமாடு. மியுயமுடிடு. 16 מטישושה לוונים ושיים ובי שרטנים (נכל. למשונים שוון ומנים פשים (שבטר לענוע לענוע בשיים בישר שווים וענוע לענוע בי ددىردەد. . (سۈسىمدرىس، طىدى ئىدى ئىدىكىدى . ھىدىد، وبى الىس، كىداسىدىكى ـ ھ(‹‹سوں، ـ سے سے آور کارسہ کاددسس عدادد مردمد، م سے کی دی اسے اور اور 17 م œuficeokiose. \* 6த். 3ஆ3. குடித்த. குட்டியம்களு. வார்காவர்க்கு வார்காள் هاسط. اسطها الساط. المراه المراع المراه المراع المراه الم .... திரேவையு. நடிகட மூலுயநாடு. . . . . மக்குயருவு. ஒருநெட uchcyyausey. .. cehulogy. ?uche-gudeyy. .. ?uhupck-ucoseem 19 ஆ. ஆம். ஆம்யூரிம்விரைக்கு . . . மக்கிர்க்கு . சி. இது இது mund. Garpt. uccueco. 20 - **& · · · ·** એન્ડે. તત્કારિક ક્રિમેટ જિમેડ արտրալ... Հա(ափորանա... գ արաթանում. (արագայ. պանցյալայաց. .. առու داد\_وسيح، . معهدسهم، وبوالهد. مداديجسوم، . عداب Lungy. Jucht gudynungy. . Julustek utwentungy. . & سودي. هددمد ـ صربيد. إدماه و«سالسدم. . وسوردلي. صرفي. મજનાયા છે. કેમાનિયા જનાયા છે. કે કાર્યા (તામાને કાર્યા (ત્વે જેમાનું જેમાનું જેમાનું જેમાનું જેમાનું જેમાનું જેમ euch «աստայ, ըաւն «Հ\_լանյացատոյ, ըաւն «աստա, ըաւն «ա\_բրատոյ. ըա bandis. nesserambe-dayangerin. no mendentan fangery.

<sup>17—19. 1)</sup> Die 3 Absätze enthalten abgesehen von den aufgenommenen Abweichungen dasselbe, wie 14, 15 und 16.

<sup>2)</sup> אַפּיטָשָּי, יְּשְׁיִשְׁיִם ist metrisch kehrpaurus ahe zu lesen.

<sup>21. 1)</sup> muss wohl bei der metrischen Lesung zu paityds zusammengezogen werden.

<sup>2)</sup> Die zweite Verszeile scheint die Richtigkeit des Gesetzes, dass tiberhaupt alle Diphthonge, mögen sie nun etymologisch zwei oder nur eine Silbe repräsentiren, gespalten werden können, genügend zu beweisen.

<sup>22. 1)</sup> Luka-alla ist durch Synicese zu aioyačjo zu verbinden. In der folgenden

פתאנינת בעות. שול. משת בשול. ב שוא. שוקוש בנושטל. ביייים לוונושלים ﻪ(ﺳـ. ﭘ ﮔﺎ(ﺳﯩﺪﺩﯨﺪ/٤٤). ﮔﺎ(ﺳﯩઝﻮﻳﻄﯩﺪﺍﺩﺩﻯ. ﭘ ﺳــ ﻣﺪﻯ. ﺳﺮﯨﺪﯨﺠﺮﻩ. ﻣﯩﺪﻯﻳﺪﺳﯩﯖ u-pes. ૧૫<(૫૯૭૯. ૫૯૪૭૯-ફોપ/૯૯૫૩. . [ pugy</ કે. અર્ડ. ૫૭૫-દેબ્લ કે. பும்கும். . elucuaguy. முயமுட் பித்லி (- மமுயத். . முயலி தியமை ى نويى سوكى سودى . مسودى داددى داددى دودۇردى مادىدى دى دۇرۇردى مادىدى دىلىدى د الدى درسى سىدا ع دون سىدا دون سى داردى كى دورسى سىدا يا دون سىدا يا دون سىدا على دون سىدا يا دون سىدا يا دون سىدا يا دون سىدا دون سىدا يا مروع. سامك. درددرسه مرس. • أهمهماي. في المركب عسره المردود • المركب الم [ לבנא. אמש. ופראשם. שמשרנשפת. מבישאל - וששמות. שממבות. באמ இஆறை. அவை ... யும்வை. அவருள<del>வையும</del>ைத். யட்குவத் - (யூயிய. அவும் 24 اس. அயலுக்கிற இ — அல்கிற வா அரிக்கிற வரி 54 ழயமார்ட. அவகர்ட. அவர்கள்கள் விக்கும். விக்கும் விக்குள்ளிர் ภา (หาง (การาย เหมาย) เรียบราย เรียบราย เหมายการาย เหมายการาย เกราย ````` மாகாச்ச் வாக்கி மடிக்கு மாகாச்சி வாடுக்கு மடிக்கு மகள (١٤٤٠ ساويدي (سددرسايدي ساركي هـ ساري مرج. هري مردد المراج. عد Loug. 90000/150. (ugecemyo)3. ma(3fueway)3. uchof-fusufu. كور. سردسه ودي. سردس إسالسهد وسحساهي، سحوسليه. નદ્રપુરે. ૧૫૦૯૫/મૂરૂ. તાનુપુરે. ૧૫૦૯૫/મૂરૂ. જાવલ્યુરૂ.

Verszeile, wenn sie nicht bloss, wie mir sehr wahrscheinlich, spätere Zuthat (erklärendes Glossem) ist, muss Synicese zwischen والمرابعة stattfinden.

<sup>2)</sup> Das Stück von 646. 214 gegen Ende von 23 bis Schluss von 25 halte ich für spätere Einschiebung. Partieen, wie besonders zweite Hälfte von 24 und der grösste Theil von 25 könnten allerdings metrisch gelesen werden.

οπαση (πέλ). \* Θπολοπίκονη το πανκιποντίκου καν τη συνειμένου παν τη συνειμένου παν τη συνειμένου παν τη συνειμένου που το πολοπίκου τ

<sup>29. 1)</sup> Die Lesart المراهبية والمراهبية welche allein in das Metrum passt, findet sich nach Westergaard nur in einer, allerdings guten Hdschrft. Die tibrigen lesen والمراهبة وا

- (a) Ancer and Alukami) Alukami and Afri a address and and and ancer and African and Afri a address and and a ancertain and African and A
- 33. 1) نوبوسی، افادوسی، ist eine Unform. Man muss entweder الموسی، والموسی، والموسی
- 2) In der Verszeile Low eine fehlen zwei Silben, vielleicht kann durch zweimaliges Setzen von Lohner geholfen werden.
- 34. 1) Die zweite Verszeile ist zweiselhaft; vielleicht ist sie im Ganzen als späterer Zusatz aus dem Text zu streichen. Der Zusammenhang leidet wenigstens nicht darunter. In der vierten Verszeile muss nach Streichung von عباد عباد عباد عباد عباد المعاملة والمعاملة المعاملة المعام

#### Yasht X.

Mithra, dem der zehnte, sehr ausgedehnte Yasht gewilmet ist, ist der Genius des aufgehenden Tageslichtes (Windischmann: Mithra, ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients, Leipzig 1857) und einer der wichtigsten Genien im Religionssystem des Awesta, wie er denn auch mehrfach aufs Engste verbunden erscheint mit dem obersten der guten Geister, Ahura mazda. Als der Gott der aufgehenden Sonne ist er der lichte strahlende, der über weite (himmlische) Triften gebietet, und wie in der Regel die Sonnengottheiten, gilt er im Awesta für den, der Alles sieht und hört, dem seine Späher Alles verkünden, was auf Erden vorgeht. Und darum ist er vor Allem der Genius, der die Verträge hütet, unter dessen Anrufung sie geschlossen werden und der ihren Bruch aufs Strengste ahndet; ihn kann kein Mensch betrügen und hintergehen und der Schwur bei Mithra ist der heiligste und bindendste. Sein himmlisches Reich, über das er gebietet, befindet sich auf dem Gebirge Hara berezaiti, dem Alburz, wo die strahlende Sonne emporsteigt, und dort herrscht weder Dunkel noch Finsterniss, weder Kalte noch Hitze. Wie aber Mithra König ist im Himmel, so ist er auch Herr und Gebieter über die irdischen Reiche — und wie er am Himmel sieghaft dahinfährt auf seinem von weissen Rossen gezogenen Wagen und seine Feinde schlägt, so gilt er auch auf Erden für einen Helfer und Beistand im Kampf.

Auf indischem Gebiet entspricht Mitra, dessen Wesen sich vielfach mit dem des érânischen Mithra deckt: insbesondere ist er auch ein Gott der aufgehenden Sonne, ein Hüter des Rechtes und der Wahrheit, ein Freund und Helfer der Menschen und ein dem Varuna, dem indischen Seitenstück zu Ahura mazda, enge verbundener Genosse. (Bezüglich der metrischen Restitution vergl. Geldner a. a. O. pg. 62, 66, 69 und 70, 72 und 73, 93 und 94, 97 und 98).

#### 35 - 52.

96 નિર્દા તાર્કે કર્યા તાર્કે કર્યા તાર્કે કર્યા માર્કે કર્યા તાર્કે કર્યા માર્કે કર્યા માર્કે

36. 1) In Z. 3 von Str. 1 könnte man auch hier aus dem Texte streichen und die Lesung hier gerade diese selte-

نجد. ، والمرح سراع المدام الم دمهد. — صوره کاهیمه و در الله به الله و الله முமு. ஃடிய. பயறபடியூ?). மியதமையமுடை . . உடுயறயமுமு. மி(‹‹டி.முய 37 அம்முலு. & — யം மாரு . மிலுயம் விழி. . அம்முக 37 م. کیودیه، سالس وسی (یهسی معصدد مردمد. محک الحدوالله). عدوس دسايع. وسالس. وسهاري سهد ولديده والمرسود به عدال المرسود 88 மயியூ. ஆ — கிரேஷ. 'கும்வமர். கியியாயூடை , யியுமுஷை. աստայ. . ապատ «ա. 300 / բայե. արևացութ. . աար. . աստա . dulucete. guyong. ulucoc. . oneu. pul3fmoc. Jeolf-والدكوران من من المراجع المناف والمراجع المعراب — ւալաստարու **⋅նալեր**)յ 39 աշարք. աւտոյարու. . ալ . Հանալ . . գարատոյ. Ձ ... ւտու«աա արայան արարանը անանաները և անաարարան արարան արևանարար. . முயும்... இய்யூரித். முட் அம்முரித் .. யியரைட்ட மயூரித். அறியரைட் .. عدى الح. والمراد والمراد والمراد و المراد و الم ........ કાર્યકુલ - લિઝનાલ્ટા .. કોલ્ટિકુલ ... છાલાવા. السرداددي. \* ماماع ما الح - والمرسوس ماردد مرسي مارسي مارسي مارسي مارسوس مارسوس مارسوس مارسوس مارسوس ماردد الم તાન નાત્માનને . ન નાનાના કાર્યાનને કાર્યાના . રાગિનિ નાનું નેનું તિ ેલ મિલ્મ (લામાં. લાગ લામુક). ઉપિકલાને ત્યુપારિલ્લા. .

ner gebrauchte Form des Part. Präs. gesetzt ist, wenn sie nicht um des Metrums willen gewählt sein sollte.

<sup>38. 1)</sup> بوم wie alle Hdschrft. haben, ist collectiver Singular zu dem Plur.

<sup>39. 1)</sup> In wie ofters bei der metrischen Lesung die längere Form des Part. Präs. Med. auf wie einzusetzen.

<sup>2)</sup> Die Hdschrft. haben gegen das Metrum - - Durch Umstellung beider Worte wird das gestörte Versmass hergestellt.

طسكولس. سورودك. و سكرودك. و ما كويس كورسويس سورسويس سورودك كىد. چارسىم د دوسى دولىم كى ما مادم د كويلىم كى كات السدم د. ، كات الحد د كات المادم د كات الما 40 ա) ա) ա ավ ավ ավ ավ այրագի այրագրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այրագի այր ددرى صد. . وسرخ. دوراسدا معداد مداسود. عديد ما مايك الحراج. والماج المايك புக்கும். — அம்றா. ஆம்கூர். கொள்கைத். . எடும்கை – மக்க અને. ગુજાવાના . ગુજાને અતુરે સંસ્તિ જીયરિલ્લાનેલ્માના નુવારીય મુષ્ટ્ર. પછા જી મુરૂ. પ્રાથમિક માના માર્ચિક કુરું વાલી પછા માત્રુપાનમામુરૂ. નિમારી માર્યા કું માર્યા માર્ય سهدد وسيرم في عد اسدمد. ، عدا في مرفي عافر (ر عدد سادم دريد. ம்மும் . க (யட்ளுத். யமும்த். நகையுக் நகையுக் மூர் டிருக்க અપાછા.. જી લાયુનું. તાલ\_ વાતાનું. . પાલાલન \_ તાયુનું. રેલ્ટિશાલના . عدد المربح المربح والمراد والمربع المربع ال (שנ. פלביני שחקרות בישות שרי שרי שר הישות השתרות השתרונות בישות בישות בישות הישות ה دع مع الح. مدادرسيوم في أستطوس. وماس عدى السود المدد والمربيوم. دى مع الح. دواس اسكردس ، وسائهمس كدكاس تدمويه وسدد معربهمد ه Bucլeengeden. • Gentandlmer conditalmen. • conditalmer tuc. ૫૫૭ મૂઝેઝાબ્રાફ (પારાયા. -- અતારાય જીલમૂબર્ડ. તથા\_નાલ્ઝાબર્ડ. ٠٠٠ عد الح. والح. والحرار على المراد المراد

<sup>41. 1)</sup> அறுவரறார் lese ich mit den Hdschrft.; es ist collectiv zu fassen. Wester-gaard conj. அறுவரறார் unnöthig.

44 ) 20(3). طير((-) والمحدد و المعدد و المعدد و المعدد و والمعدد و

<sup>45. 1)</sup> Die letzte Verszeile ist, wie der strophische Bau ausweist, lückenhaft. Man vergl. indess die Parallelstelle in 38.

<sup>47. 1)</sup> Zu hoppedan-offic ist das Subst. non zu ergänzen.

<sup>48. 1)</sup> Bezüglich des selteneren Acc. Pl. possener vergl. Vd. 2, Nota 1 zu XXXI, 8. 76. In terface, sehe ich den Loc. Sing. eines Themas auf ..

ાના મુખ્ય ભાગમાન કોર્મ્યા માના માત્ર મુખ્ય મુખ્ય માત્ર મુખ્ય માત્ર મુખ્ય માત્ર મુખ્ય માત્ર મુખ્ય માત્ર મુખ્ય મુખ્

<sup>51. 1)</sup> Die zwei Verszeilen ((and ) . ) u. s. w. sind lückenhaft. Man kann (comp) zu der ersten und zu der zweiten ziehen und wird annehmen müssen, dass ein weiteres Epitheton zu epos ausgefallen ist.

<sup>52. 1)</sup> Die richtige Ergänzung der letzten Zeile rührt von Geldner. Dieselbe wird dadurch bestätigt, dass etliche Hdschrft. schon mit dem who des ersten 600 aufhören.

#### 95 --- 111.

அடித். 23-6(மக்ஷ. மல்குமைக்க. . காகபுட. மூட்டு வசூத் சாஷ்க. . 3a(3/ucoc. લા. વર્ષા ધાર્યો. . નોરાયા મુકરે. ભાષા માર્ચિયા ...... هودراع الاددسي. و دامن الرياس الاددسي. ولي هاي عادي سودي سدي دي مدي प्रमुल्या(३. ट्रिके. प्रकारिश्वर्ताः क واهده والح . . هدم ساق من مساع . . فالدرس و واسروي . فالدرس و والدرس و والمال و والم ادرسهم المراج المراجع ம்முமுலு. . க வ மாயமரை அர. இம்படியு . . மிரித் விக்கை விரிக்க விரிக்கள் விரிக்க விரிக & \_\_\_ ભાલગ્રેમમુ. જીવાયન. હિવાયમુદ્દેક વ્યવસ્થાન . . મર્દા કે. ગાર્લાલ્લામ. જિલ્લા அம்விட்டிர் . அள்தாக் வாள் வுள்கு விக்கால். " என்னிர் குழையு. الماس في مادريد. والمراه والمراه والمادي والمادي والمرادي وسرا الم المان و مان مان مان مان مان مان مان مان مان عدد المان المان المان مان مان مان مان المان ددسردسه وسهردسه و صرسهرسه فاسلهاددسه واددسهم في عسه عدل اسوى. والجرار مسكودسكوم في سيرمسوى. واسترمسون واستروسو. باستذ سماديد. . عس الح. ها سيوم في سدهد عمداددسم. . عدى الح. والحداد இயட்டையு. .. அத். மட்கும்மூர். அவகு அடிப்படியு வரத். அவகு નલ્યાન્યુર. અલાગામુનાક્રુર. . અલ્ટે. છેજાવાનું જુલાનું અલાગ્રામુરા . અલ્દે. અન્ય તામાના માત્ર માત્ય முடிர்குரு. . கியக்குமுகையுக்கு. கும்குட் குட்கித் அதி.

છેલ કેર્યોકે જ્યાના કૃષ્ય ક્ષ્મિક કેર્યા કેર્યા કેર્યા કેર્યા કેર્યોક કેર્યા કેર્યા કેર્યા કેર્યા કેર્યા કેર્યો ક

<sup>95. 1)</sup> ist stets zweisilbig zu lesen.

οκιποκικα. Θατολε. Θρεμποκικα. Θρασκον. Θαπολείνα. Θατολείνα. Θ

<sup>2) ......</sup> steht nach § 47 für pn und ist dreisilbig, weil = .......

عدى (عدر ما المراد من المراد من المراد من المراد المناد المراد المناد المراد ال ત્યાં કાર્યા કે કાર્યા ક கும் . அள்வுக்க விள்வக்கை விக்கிக்க விருக்கை . அரிக்கிக்க . அரிக்கிக்க . அரிக்கிக்க அரிக்கிக்க அரிக்கிக்க அரிக்கிக்க engadnader (3613). \* Annaderd. mehnem. (nemerent. \* સ્વામુપાયું. કોન્ડાયા કાર્યા વાયા છે. કોર્ટ કે — અદ્વાપાયું. રાઇ દિ. આપમુ ાગુમના . પાસુષાનું. પાસના. પાસુલાવા. ... ودريد\_سداراس، . الحديد. دعدج. طيحهي، ودفوددداريدمهي، . الحديد. طيح 106 كاي. مدكن د و (درائ ماي). . عدى (لي طمين المدمود ما مايك الله على المدمود مايك المدمود المدرك المدمود المدرك المدمود المدرك மித்த அடிக்கள் அடிக்கித். — டிர்கு. அவளுக்கத் மாஷவு. . על אל. שנונינטנישני שישעסיר שיששוש. — ולנא שתשונל. שעונעסינל. מע مونع. . سطيع كالعدور. ودطه ولهمي . مرسكس. عدى العدوري عدد eeneck . ન ન મુસ્ટે. રે(મર્ટ્ડાંગના પ્રાથમિક). — રિલ્સ. રાત્યારિક. જીમાં જો ورلي. هدمها، والمرافي والمراوره والماد والماد والماد والماد والماد والماد والماد والمراور وال Luceycy. Jucternach. . u Lyf. differogen wand wast. & \_\_\_ ff ப் ஆ. ஆம்முடிக்க இயலு ஆ. இயன்கள் மாயுக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க விருக்க - हिंदेन வ விரைம் இய விரைம் வாற்று. . யடியூட் வாரி ક્ષાનેલ જાયને જાયા છે. . જાયા જાયા કરે વિલ્યાલ છે. માર્ય લા જાયા արելայեն. արևան արևան արևան — գրացի գրութու են

<sup>105. 1)</sup> In der vorletzten Verszeile fehlt eine Silbe; vielleicht lässt sich das Metrum herstellen, indem man statt gib; einsetzt (vergl. Yt. X Nota 1 zu 50, S. 146).

<sup>106. 1)</sup> Ueber mujus oder mujus vergl. § 114 Anm. 5.

<sup>2)</sup> geas scheint ein adv. Loc. zu sein "zu Hundert".

<sup>107. 1)</sup> Statt 1/4, haben sämmtliche Hdschrft. 1/4. Ich corrigire unbedenklich und nehme an, dass letztere Lesart nur durch falsche Anlehnung an das vorangehende music entstand.

கும்கூர் வாய்க்க விரும் விருக்க விருக்க விருக்க விருக்கும். இத்த விருக்கும். بطي سام المام و ما المار و من المار و من المار و من المار و من المار و المار من المار و المار من المار و المار من المار و الم ولحد السردد في سروبي ولج. عبره وسرسوس ولج. وأدماس و ولج. والم ન્ય3યાદ. (પાઝાસાયા.. યાવિકાયલાયા.. , ન્યા3યાદ. જાર્યાલ્ટી. નિલ્લાઝથ ள்ளது(சீர் \* எதி \* எதிருகினிர் அகிரை வகிச்சிர்க் முன்ன முரிர் \* மாரிரிர் மாரிலிர் மிர்வு \* மாரியிர் மாரியிரி \* மாரியிரியிரி மாரியிரியிரி \* மாரியிரியிரியிரியிரி إسرين في المدمور وهي ساد. وليس ديمين حسي وسي المحديد المسافي היאת הוא בי הרשל לשל באחולי הנו נוחת הי החות בי הנוחת בי છાછા. — છેવર્દ. ૧૯૫૬નાલા છાલુકા ず વ્યાવસ્થાલ મુરુ લ્લાવા છે. மைப் பக்காகா வெடும் விலிட் குரியத்தை. முரையைவையை மாக்கா அட்சுக்கைக்கை எடிக்கில் விக்கும் வித்த நடித்த நடிக்காகில் விக்காக்கில் விக்கில் காக்கில் காக் மல்கு விடிக்க விக்கி வி முனுயாட்டியுடு. . டியியாய்க்கிற்ற . . மாதியாட்டியின்ற . . மாதியாட்ட வாகியாட் البناساد. ه — وسعسد. سراعي. رواعي. باينسادي . سسدود حسل 111 439. மித் ((- மின்றது). . பியரிவரிய இரியரியத். . படுய பியரிட பிய שונשהאם. ... משט לעמענץ. שעשל שלששט שי נעשאל בשואל. ackeenmon. • નુનાંત્રામે મારામાં મારામાં મારામાં મારામાં મારામાં ભાષા છે. દિવાના મારામાં ભાષા છે. 

<sup>109. 1)</sup> Für munifing conjicirt Westergaard munifing (unnöthig).

<sup>110. 1) 65/5.65, (</sup>vergl. das Glossar u. d. W.) ist eine allerdings sehr fragliche Conjectur. Die Hdschrft. haben zum grössten Theile 65/5.75, eine 62/5.65, und eine 62/5.75. Man könnte auch mit Spiegel (Commentar s. d. St.) an 61/5.75. denken.

ஆர்யுர்த். மும்படியோலும். . மற்னுந்தையையும். எவுட்கும் மும். . கூறித் வடிக் கூடியில் இ

## Yasht XIII.

Der Glaube an die Fravashis (altb. fravasi, mitteler. frohar, np. frohar), welche Gegenstand des 13. Yasht (Farvardin-yasht) sind, steht in engem Zusammenhang mit der Verehrung der Manen, wie sie sich auch bei den stammverwandten Indern findet. Man versteht unter Fravashi einen von Seele, Geist und Bewusstsein verschiedenen, unsterblichen Theil des Menschen (oder der Götter; denn auch diese, selbst Ahura mazda, haben ihre Fravashis), gewissermassen dessen himmlisches und überirdisches Ur- und Abbild, das nur so lange der Mensch lebt, sich auf Erden aufhält, vor- und nachher aber im Himmel weilt. Es gibt also Fravashis von solchen, welche bereits ins Jenseits hinübergegangen sind, — und ihre Verehrung entspricht genau dem Manencultus anderer Völker — von solchen, die eben auf Erden leben, und endlich von solchen, die erst in Zukunft geboren werden sollen. Die Macht der Fravashis ist eine sehr ausgedehnte; ihre Hauptaufgabe ist die Beschützung der lebenden Wesen vor damonischen Einwirkungen und zu diesem Zwecke wurden sie vom Himmel in die Welt gesandt. Die Pflicht des Menschen nun ist es, durch Gebet und Verehrung sie sich geneigt zu machen und ihres Schutzes sich zu versichern, was um so eher möglich ist, weil die Fravashis ihren Verkehr mit der irdischen Welt nie aufgeben, sondern zeitweilig in dieselbe zurückkehren und insbesondere beständige Beziehungen zu ihrer speziellen Familie unterhalten, wenn sie bei derselben den ihnen zukommenden Cultus finden.

### 64 — 72.

માત્રે. ભતાત્રે. બેલ ઉત્પારાગ્યાભાગિય. તેમાત્રે. ભતાત્રે. ભતાત્રે. ભતાત્રે. તેમાત્રે. તેમાત્રે. ભતાત્રે. તેમાત્રે. ભતાત્રે. તેમાત્રે. તેમાત્રે તેમાત્રે. તેમાત્રે તેમાત્રે

64. 1) Dieser Abschnitt darf vielleicht metrisch gelesen werden; der Schluss ist sicher metrisch. Dieser analoge Bildung wie Dese in Yt. 10. 106. Beachtenswerth ist die handschrftl. Lesart effects für efficient, welche noch deutlicher als letztere auf das urspr. madhyama hinweisst.

ભાવા નેકે(કેકિ વિરલવર્લના વારા કાર્યા છે. જે છે. તાલુ લાગ તાલું માત્રા લાગા તાલુ છે. ભ્યામુ. સ્પાયલ્ફ (રુલ્લ ના વ્યાપ્ય તારુ છે. સ્પાય કાર્યા છે. હોય તાર (તારુ (તારુ (તારુ (તારુ (તારુ (તારુ (તારુ onuy. աց է. «Հանյացու. այրու անությու Հանաագրու . Հանաագրաց. ասպա. գե ((-- eachand. \* ma() tachar. Mand. நார்களை). \* mad. (glachath Bargelfanger Betelfanger \* Pargelfanger Betelfander \* \* mass. 99 **പാ്യ സ്ത്രൂട്ടി** ... എന്നു. ഉയ്യാട്ട എന്നു. പ്രവാധം പ്രവാധം പ്രവാധം പ്രവാധം โลนีผมแหนา เลกรูเลา เลารายการและเลา (เนาเกาสามา เลาเกาสามา เรา நாருவின் முறையிக்கு இருவிக்கு விரும் இருவிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு நடிக்கு அட குணுயுய்கு. . மால்வி. என்படை மூதிக்கியலுப்பட். . அப்பிய. எனத். அவருபடிக்கு ... மல்மானுக்கிறு. மறுயியிய ஆடியு. மறு. அய்பிய. կա. արան .- և արան .- անչո- արա - արան արան .- բենար - ար அயது. . அயுமை தட போழிவும். போர்ட ஆயாகு. அயுக்குடி.. 88 પ્પારાળમૂઈ. (cccue (રૂમ્યુઝભુ). અપ્પરે. પાલુકી. હવા પારામુઝ. ઉપલ્લાદ. દુષ્પાદ્યુ. إسى ودىسد. மு درىددىسد. وله دى من من منظم المردى والمردود والمردو மாகல். கல்காடியிர் வாலிகாதல். १දි. காருக்கை டூர்களை 4 -- Galzdmonahamar & ma. adad. 1000 met de 1000 met

- 66. 1) Eine metrische Restitution dieses Stückes ist mir unmöglich.
- 67. 1) Die richtige Lesart وربي (Westergaard: وربي ist durch mehrere Hdschrft bezeugt.
- 68. 1) the ist meine Conjectur. Die Hdschrft. haben to und Achnliches, womit nichts anzufangen ist. Bemerken will ich, dass in der Pehlevischrift (und in dieser oder einer verwandten Schriftgattung scheint das Awesta vor seiner Aufseichnung mit den jetzigen Buchstaben geschrieben gewesen zu sein) n und r durch das nämliche Zeichen ausgedrückt werden.
  - 69. 1) Zu den Abschnitten 69-71 vergl. Geldner a. a. 0. S. 83 und 84.
- 2) عربيس und عربيس brauchen nicht mit Westergaard in Singulare geändert werden zu müssen: عربي ist collectiv zu fassen und kann darum füglich mit dem Plural des Verb. verbunden werden.

# 82-95.

<sup>70. 1)</sup> Die eingeklammerten Worte erklärt Geldner für späteren Zusatz weil man nach ihrer Beseitigung in 69—71 vier 5 zeilige Strophen erhält. Wollte man sie beibehalten, so müsste jedenfalls, wie oben in 67, 2000 . 1000 gestrichen werden.

<sup>82. 1)</sup> Zu 82—84 vergl. Geldner S. 65 u. 66. Der ganze Abschnitt ergibt, wenn man die letzte Verszeile von 82 zu 83 hinüberzieht, wofür auch das viermalige happieht, fünf 4 zeilige Strophen.

ભાષિને તારા ક્ષા ક્ષેત્ર કર્યા કે ક્ષા ક્ષેત્ર કર્યા કરા કર્યા કર

ભાગુના ત્રાક્ષાના કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યાના કાર્યા કાર્યાના કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્ય કાર્યા કાર્ય કા

<sup>86. 1)</sup> Die 2. Zeile ist metrisch nicht in Ordnung. Man wird sie entweder für spätere Einschiebung halten müssen (dann geben 85 und 86 zwei je sechszeilige Absätze) oder man streicht بوارا المعالمة الم

<sup>2)</sup> In der Verszeile teis ... pegpo u. s. w. hat man word, = urvaryão zu lesen; vergl. gaethyão Ys. 9. III. Nota 1, S. 114; haenyãosca ibid. XIX Nota 1. S. 117.

هدكداددسد. طالحنور. طسرع اعرض مع وسكداددسد. سكسرادوس. بعدكدا ււաւ. (ախատյատատ պաեւնււաւ վաացնււաւ. նայուապորթ. պաե eleeme. Cluccuorpme. gudeleeme. Cluccuorpaceussme. gudeleeme. மைமையியம். மக்கும் மைமையில் இத்தயுட்ட களுத்தயுட்ட சு 89 மரு. அடிரும் வரைய மருய – புலிய. இ அடித். முடிப்பட்டத். யலியாய. અન્દ્રે. હાર્યર્રાયર્કે. વિક્રેમાઝાસમાં અન્દ્રે. હાર્યર્રાયર્કે. હોમાલન્દ્રિયર્કે. હિત્યુર ււաա. .... <sub>Ժ,</sub> բանւնււ վատիկա «(«արաատու» բարապատ اله الماره الماره الماره الماره المارة المارة المارة المارة الماره الما همسلم. سنطع. ــ استدمسوسمودرني. واسدار إسمس. . عسكوسددستهاني. دادد في مراق مسهرستي في سروي معلى معلى من الله من من من الله م ત્રુશ્યામ લામુરૂર. . તમાર્કે. ખાર્વેલ લાકેલ લાકેલ લામાર્કે કોમાયુરૂર. હીયા السلم. والهولجددوي. مسورله عودس والماء. - والمراد ومدارات معربه. مدم (மாறாவு. denogs). மும்(பட்டியரு). மும்(முயர் . யாமாம்) ம்(யது. ஆ. અલ્દે. વકૃષ્ટિ, બ્રેમ્વાઇન્ મામાના માત્ર મ 91 (هـ). هـ س سريع. وسدمد. ولهدواي، عيك (١٤). و سريع، عد سردج. <u> գի</u>ա(««ատա. . . ատ. (ատարակա. <u>տարակա</u>յ. . . . ատանտա. . ազպատց. Ժարբ. Հաշարաացար... գիսաշարաացար... անացա

<sup>89. 1)</sup> Das Lyo zu Anfang der metrischen Partie ist vielleicht beizubehalten und

<sup>2)</sup> צַּשְּׁיָּטְ ist nicht sicher. Westergaard liest צַּשְּׁיְּׁטְ mit einer Hischrift. Unsere Lesart ist ebenfalls handschriftlich bezeugt; neben ihr finden sich auch צַשְּׁיִּשְׁטַ und שִׁפְּיִּיִּטְ, beides nur andere Schreibung für צַשִּׁיִּיִּטָ.

<sup>91</sup> und 92. 1) Während in 90 die vierzeilige und in 89 die dreizeilige Strophe herrschte, lässt sich für diesen Abschnitt kein strophischer Bau nachweisen. Auch das Metrum ist nicht ganz in Ordnung; wir können nur unter der Annahme, dass nach oder

**աա**6 թուալ - թուալ - 6 ա.թ. արևա. բուալաւ. . արաց. արագր هي. سودرداع ساسلوس . واسلام واسلام مردد عدال . وساس ագտ«ււսպ. տակա. <sub>•</sub> ատգ. (ատգ. կար. աստ. ավար. <sub>•</sub> அவது. முயரைப்சுக். ப்பம்புக்கையி. இ அலுக்குவு. ந்துயலு 89 சிகமுவிக்கர் . . دردسه المركب هه المركب درده (مع هداست و معراه و ماري و والمركب و معراه و ماري و ماري و ماري و નામાં મામાં . . તમાં મામાં . . ((લા ભાવતા. . અલ્સ્ટ્રેડ્સ છાયુ. કુર્યાસ્ત્રયા ને વાર્ષ્ય તાલુવા માના કર્યા તાલુકા કુર્યા તાલુકા કુર્યા તાલુકા કુર્યા તાલુકા م. الله المردس. وسرلي. هودمسهالي. كورسهاري. ورسالي. هوس كسرج بها. كول سادد في و معدا كام في المادي و المادي المادي و الماد ىدرد. وىدارى دىلاد. ئىرسىدى. نەسەھىت. ھى ئەدەلكى بىركى واچرار يىدى 95 كى բապւււլայ. . - բալաբարակա. (ամաււտլոր. ... ւցա. ալաց). மாவ ஆடியடும் . டிம்வர் . டிம்வர் عدي درخ \_ عسادس خ ecetys. . openeteuryspronen. seemamene. .... vor سجملجه und وراسطهمه etwas ausgefallen sei, eine Eintheilung in Verszeilen ganz durchführen.

<sup>2)</sup> Statt ιπιισμού und ιπιισφαιρισό hat Westergaard den weit weniger gut beglaubigten Genetiv aufgenommen. Der Dativ ist beizubehalten; vergl. Vd. 2. 8 . λφέλει ιπιισμού συμφέλει.

<sup>93</sup> und 94. 1) Vergl. Geldner a. a. O. S. 100. Die beiden Absätze sind strophisch gegliedert und zwar wechseln vier- und dreisilbige Strophen.

<sup>95. 1)</sup> Dieser Abschnitt ist von mir stark emendirt. In allen Hdschrft. steht وهوت معلى ما der Spitze: ich versuchte durch Voranstellung von -,أبال أبان المان ما معلى معلى das Metrum herzustellen. Im Folgenden nehme ich an, dass nach معلى المان ا

# Yasht XIX.

#### 30-54.

In welcher Weise man das qarĕnağh zu erklaren habe, von dem das Awesta so oft spricht und über welches der 19. Yasht handelt, ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich verstand man unter ihm eine besondere, feine und geistige Form des Feuers, den in den Räumen des Himmels wohnenden und von der Sonne ausstrahlenden Glanz. Derselbe ist darum vor Allem den lichten Göttern im Gegensatz zu den finsteren Dämonen eigen und man wird sich ihn wohl gedacht haben als eine Art von strahlendem Nimbus, der ihre Gestalten umfloss. Da jedoch die rechtmässigen, einheimischen Könige, gegenüber den nichtarischen Herrschern und fremdländischen Usurpatoren, als von den Göttern herstammend galten und zwar speciell von Sonnengöttern, weshalb man sie auf Yima den Sohn des Vivaghão, des altarischen Sonnengenius Vivasvant, zurückführte, so gab es nun auch ein irdisches, königliches qarĕnağh, (gewöhnlich mit "Majestät" übersetzt) den Nimbus, der die rechtmässigen érânischen Fürsten ausgezeichnet haben soll und bei dessen etwaigem Verlust ihnen zugleich Krone und Reich verloren ging.

die Hdschrft. theils possens theils possessens (so Westergaard); beide Lesarten sind, wie ich glaube, durch Anlehnung an das folgende Wort entstanden, das bei W. und in einigen Hdschrft. possensens lautet. Unsere Lesart ist genügend gesichert.

- (43. 6 neglet) 6 neglet) 6 neglet) and 6 neglet) anglet) 6 neglet) 6 neglet)
  - 82. 1) In der 4. Verszeile ist eine Silbe zu viel. Man hat wohl كُورِي أَوْ zu lesen. Beachtenswerth ist auch die Lesart mehrerer Hdschrft.
  - 2) Die folgende Strophe ist stark verderbt. (Jan., wird man mit Harles (Uebers.) als "beiderlei Nahrungsmittel, d. h. flüssige und feste" fassen müssen; , was aber muss ein Fehler sein. Justi liesst han, was allerdings das beste ist, da stu oder astu sehr leicht nur falsche Umschreibungen sein können. Uebrigens vergleiche zu der Stelle ys. 9. IV und V.

  - 84. 1) Ich fasse higham als Compos. poss., schlage dann aber die Emendation wor. Die Lesart der Hdschrft. beruht auf falscher Anlehnung an das folgende Wort.
  - 2) Durch die in [] eingeschlossene Verszeile wird der strophische Bau gestört.

    Das a in passels, ist der durch die metrische Lesung bedingte Svarabhaktivocal (§ 177. 5).
    - 85. 1) Die erste Verszeile ist nach der von 86 gewiss richtig gestellt; Little ist

15. ortesuz. mander. et entroite . 33/36 math. 63 melant [ ადეკა. მადიოქბა ხოოიიქბა ხოროიმოიბა თოროისი oges. Clupudug. uwelf. Juzems. mulstucemanggg. Juctecuceu અલ્ટમયુ. જાયતા. જોતામાઝાજનાયુ. . ત્યાનલાતા પાર્થ કુર્દે. આલ્ટમયુ. જાયતા. գուտատար . 3/12 man 63 ma (16 man 6 man 6 man 6 16 man 6 மாஆனுள்ளாய்கா. . சிக்கத். மூலித். யடுமாயித்தை. . சிக்கத். வடி (աւտայ.՝ Ժնատարանքին. \_\_\_ [տաց. աա. դատուալայ. գինիատա 144. uebes. euwuezz.. blezulutza. bleeuzztzzz.. vom. -ազարդ. ասմուլա-արոբայարի. սահողաունութ. առանաան առանարի. «ընհւթ. • [493. Buchsmeecef. 6(entheb)3. 4] — onthes. nauefanansets. હ્રિયુદક. . ઉપાયા. છે. કે કે મુજ્યાય તાર્કિ. ગાર્લા લા. . તાલ. છેલ મુરૂ. પાલમ «யாஷ்டி). அய்லுல்கு. . அய்மிழ்யா. யலுயமுலு. அய்லுல்கு . இ 38 օպաց. Ենագր. \_\_\_\_ ալայք. ասաքրիատր. . այանչքե. օպասա. முனுயவுஷாத. . அடிகயவு. அம(திதி. அடிபையு. ம். வடிய. ம். வடிகு அடிது. . 3) (36400) , 630( டெ. வயியரியம்) — மடிற அமிரித். மாஆனுரி ((uccumu... fu(3 - sufus. es()amælgf... முடியு. யடை sucycemfus. ره العالمية. • معلى وروج ما وروج والمام وروب المرادو و المرادو و المرادو و المراج و المرادو و المراج اس. دسدانع. سههـطسازمدن. وسدادديه، سههـطسازمه، صرسكسوسد zudem vollkommen überflüssig. Bezüglich der Lesung von . وأراه في المعالية عن vergl. Yt. 5. 61, Nota 2, S. 130 (vielleicht auch hier -01014-1-161)

37) Man vergl. Ys. 9. VIII.

றவு. 3(3த20£ 2uஆகுடி). மயம்ட்டேடி3. . மடிரேட்குமைரி. . முழுமா(1. . முடிய. முயமும் புரிய இ \_\_\_ ஆ [.பிரிய மிரிய மிரி (૧૩. . ભૂલ્ડ. પલબુર્ક ્ઝુપારિક. કુપારિક ઝુપારિક. . ભૂલ્ડ. વેમ્નુપુપલલ્થા ભુક્કુક. રિલ્ફ33. . ભાર3. લાઘારિ. હોલ્મ. વિર્વે માર્ય મારિયાના દુર્વા કાર્યક રેવાર્લ છે. જાં જાં છે. કરે કેલ્યાલ્યા મારા મારા મારા મારા મુખ્ય મારા મારા મુખ્ય મુખ્ય ના. . m. (naco Bocks). ર્(લ્યાફાર્સ નાઉલ્યાના પાર્ટ. તાલીલ્લું. ઉધ્યાપ. પારાપાલાનું. ઉપાવલાયાના . અતાભા ભારા મામુન્ક. • ભાનું. તૈયાતિ. જ્યાસે જાત્રી -.மு. மு. மி. விரியிர். ஆரிரி முயார்க். . அம்முயத். uæન્નિલ્યાન્નિક્તા. તાલુના તાલુક. \_\_\_ ભાવે છેલ્લા છાલા છેલ્લા . • وسك ماددس. الدرس. . . ٠ س دالدرستدس. ادردوسس به س دالدرستدس. - سرخ. باسامع. كساساددخ ورهاي. و بهدمهسدهاي. 42 \_ աս»>> թանակ \_ գատ \_ գատ \_ կունակ . . . գանակ \_ - էնչիս 💳 .૧૦૧૦ - જેલ્ફ – તાલેકા નુજાર – જેવારા – જેવારા

<sup>40. 1)</sup> Man vergl. Ys. 9. XI. Statt palaces hat man bei der metrischen Lesung die Form mit Augment fraasparad einzusetzen.

<sup>41. 1)</sup> Das Stück 41—42 ist äusserst schwierig und vielfach das Metrum, besonders wie es scheint durch Lücken, entstellt. Sicheres anzugeben ist unmöglich, da wir über die mythischen Personen, um die es sich handelt, gar nichts wissen.

<sup>43. 1)</sup> Ueber 43 und 44 vergl. Geldner S. 83. — Statt ւրբյապ - այրա wird man um des Metrums willen die kürzere Form այրալ - այրա einsetzen müssen, ebenso այրաբաց - այր für որթյապաց - այր.

<sup>2)</sup> Die fehlenden 2 Silben der vorletzten Verszeile habe ich durch Einschieben von 🏣 "vorher" ergänzt, Geldner liesst 🏣 "».».

વિલ્લાને માર્યા કર્યું માર્યા માર્યા કર્યું છે કર્યું છે કર્યું માર્યા માર્યા માર્યા કર્યું માર્યા માર્યા

<sup>46. 1)</sup> وورامسه gehört zu ومورس»; zu ergänzen ist مورس» (Bed. "Bote, Genosse") und ومورسه sind Acc. plur. (vergl. Vd. 2. XXXI. Nota 1, S. 76). In der letzten Verszeile der 1. Strophe fehlt übrigens eine Silbe.

ue(முலு. . யரைடும். பெருவு. மம்(மமலு. . அலுட்ட மலுமுடி. \_\_ C(m. 62043. Buche. ubmou... وددستدساون ويو. صورح. مسردانهاي. யிம்.ட்ட வியட்டியமானா. \* நி. வாவை வரியிற்கார். [. மிய மலுகருவு. அம்லுக்கிரித்தி. — <u>க</u>ு. காலக்கிரும். பாரா. நாரா. முடிய سهسير. والسطاس. ١٠٠٥ - ١٥٠٠ المرساسع. و سنه 49 «coc. u((uDu.. jugum/d... وديلوسووله. மாக்வி(ந்டுகொரில். மாசு) பார்க்கு ... மாக மலி மக்கோக் વ્યાના માત્ર માત્ય 20 \* 'Mon' nekan வண்டுக்கான காக்கிர்க் բատաբա. 🖈 அவருட் ապտաց. {ււառաչացչ. <sub>տար</sub>. ઉપા. છેડાયુરૂ. ટ્રેપ્ટ્રમાફળ છે. હા.સ. (ટ્રેપ્ઇ ત્યુપાફળ). . ટ્રેપઉ િછા. ‹كراسطىرسددىمىدد. 🚅 دلجاري - ساسىددىســ [. அவகு வெளியை வாலிவர் иевесь. Вими. Виль. пви-Ду(«иссия. . ввифомве. .... அவுக்க பிரும் பிரும் பிரும் பிரும் பிரும் [રૂ/ફે. ઉપામુલ્યુવિના 👢 ૫((દ. રીપાલ્ટર્સ. બેર્ફ્સ( \_ ફૂપાલુક). 🚛 જીમમજી? ((લારાયન . મિલમું). ધાલમાં. પર((લાવ-લવ્યક્તિ-ારા છે. તાલુકા, ધાલાકા, જોતાનુ જાતાનું માના મામા માર્યો છે. તાલુકાનું તાલુકાનું ભુભાવિતે. ભન્મે ને માર્યા માર્યા કરાય કર્યા કિલ્લા કર્યા જાલુ ( ભાગ તેને માર્ચ જાતુ ( ભાગ તેને માર્ચ જાતુ માર્ય જાતુ માર્ચ જાતુ માર્ય જાતુ માર્ચ જાતુ માર્ય જાતુ માર્ય જાતુ માર્ય જાતુ માર્

<sup>51. 1)</sup> بوبوس ist dem Metrum gemäss emendirt. Hdschrftl.: بهمهوم (so Westergaard) und بهمهوم.

15 (૧૯૪૦). ત્યારા કે કાર્યાતા કાર્યાતા કે કાર્યાતા કે કાર્યાતા કે કાર્યા કાર્યાતા કે કાર્યા કાર્યા કાર્યાતા કે કાર્યા ક

52. 1) Licitoro habe ich auf Grund der heischritt. Lesarten Line Jorg oder 1976 (Westergaard: Licitoro) hergestellt; es ist ein Part. präs. pass. nach § 159. 2 c und 32. Anm.

54. 1) فورس habe ich nach ومورس eingeschoben um die fehlenden 8 Silben zu ergänzen.

# Fragmente aus dem Aogemadaecâ.

ال سسط. على، مهدادرخ. دىدوهر باسدرسد، و بهداددس. عدامدوسد، و بهداددس. والموسوسة، و بهداددس، والموسوسة، و بهداددس، والموسوسة و بهداددس، و بهداددس، والموسوسة و بهداددس، و بهداددس، والموسوسة و بهدادد

<sup>1. 1)</sup> Vergl. § 25-28 meiner Ausgabe (Erlangen 1878.)

ભારતેને નાગા(કેલ્વિક્તાલેને જ લાત્રે. વેલ્સ્ટ્રે. નાગા(ક્લિક્સ્ટ્રે. નાગા(ક્લિક્સ્ટ્રે. ક્લિક્સ્ટ્રે. નાગા(ક્લિક્સ્ટ્રે. નાગા(કલ્સ્ટ્રે. નાગા(કલ્સ્ટ્રે

2. 1) Vergl. ebendas. § 77-81.

# Gáthás.

Eine der Hauptschwierigkeiten bei Uebersetzung der Gathas liegt ohne Zweifel in der Vieldeutigkeit der Endungen sowie in der spärlichen Anwendung der Verba finita, wodurch oft eine mehrfache grammatikalische Construction des Satzes möglich gemacht wird, ohne dass man die eine oder die andere für ab-

solnt richtig erklären kann. Es ist daher jede Aufstellung auf diesem Gebiete mehr oder weniger subjectiv und man wird es begreiflich finden, wenn ich an dieser Stelle mich erklärender Zusätze möglichst enthalte, um dem Urtheil und der Ansicht des Lesenden nicht vorzugreifen.

Die nachfolgenden drei Capitel gehören der Gäthä ahunavaiti an, welche in dreizeiligen Strophen verabfasst ist; jede Zeile besteht aus 7 + 9 Silben und hat nach der 7. Silbe eine Cäsur. Ein rythmisches Gesetz in diesem Versbau zu entdecken, ist bis jetzt noch nicht gelungen.

### Yasna XXVIII.

Der Gedankengang dieses Liedes ist nicht eben leicht. Zunächst gehören wohl nur die Strophen 1—4 zusammen, von denen die erste eine allgemeine. Einleitung, die drei anderen parallel neben einanderstehende, immer mit pro eingeleitete Sätze bringen. Das Uebrige enthält Gebete und Anrufungen des mannichfachsten Inhaltes, ohne dass ich eine tiefere Einheit des Gedankens zu entdecken vermag.

அன்றுக. கடுத்த அடியுக. முடியுக்க அரிக்கு அடியுக்கு வணுக்குக்க கட்டுக்கள்கு கிக்க

1 ատւտա անագա. 13-անու աահյարատուա. ապա. գետորաա.

Ֆուկուդւմ. Հաջայ. Կունու. արդարա ապա. գետորաա.

Ֆուկուդւմ. Հաջայ. Արաս ապա. գետորաա.

Արտասա. 13-արդայան արդարա.

નામ મામ જ મામ કાર્ય મામ કાર્ય મામ જ મામ જ

વિષા કેષ્માર મા માર્ગ્યા માર્ગ્યા માર્ગ્યા કેર્યા (પાઉકેશ્વાલ પ્રાયમિલ માત્રામાર માર્ગ્યાલ મારા

- 3. 1) 6477 (so auch Westergaard) ist die durch die besten Hdschrft. und durch das Metrum gesicherte Lesart.
- 2) In der ersten Hälfte der 3. Verszeile fehlt eine Silbe. Man hat the (weiletymologisch = aramati) viersilbig dramaitisk zu lesen (ebenso unten in 7 u. ys. 32. 4 b.)

அடி ((பிர்க்கு). நெருவையில். மிதியர். மாகிய. நாள்ளை. 4 ugy grunden geeen Loufufys. el perge sugems. ungelungeem. அமாளம். மக்கார் மாளிய மாளி முக்கார் மக்கார் மக்கார் மக்காளியாள் இ மனுய. வகு. கிம்வா. வடியைடி. அயுமையுய. விதிஞர். வெருநுதிதி. அயரைவுய. மமுகியம். व्यवस्थानमा व्यवस्थान سرس. عبورس عدود ما والمراجد والمراجد والمراجد والمراس والمرسد والمرسد والمراس والمرسد فالجسوم. هدروي. عدامدسد. وسدوي. مصس. وسع. ودراعهسددم. 

પ્રસાર (દરાવાલા. વાજરીવા. અલા. વારભુરલામું. વાવભુભુવાયુ. માર્ગ (ત્લારભા

மாடிய. மலுய. ஒயூ. மலுடி. பியமூர்க்கு பியிற்காக வியமூர். 7 **96. ա(Հու**009. գերութագրա։ որ գայի. բուլււասա. அவிகும். மிருயமையை முடிய. விற அறிய. விழ்வுகைய (سوسع. ه

duwersezz. Brow. duwersem. oxyz. acym. duwersom. vou 8

) Julys. '' ww. w. w. dw.k.w. fuly. Chayulandanhu. su.k.mym. Sulntadz. B

- 5. 1) historial mit den meisten Hdschrft; zu lesen ist vaedhemano (so auch in vielen Manuscripten).
- 6. 1) In der dritten Verszeile sind die Lesarten bewegen und terminale (Spiegel եզաության und բոլարավոր) durch das Metrum gefordert (ebenso ys. 32. 1. c վզաբլայիլը), dennoch behalten wir in der zweiten Hälfte eine Silbe zu viel (taurvydma zu lesen?)
- 7. 1) Die letzte Verszeile ist sehr schwierig. Vielleicht hat man apanapp als Epitheton zu wester zu beziehen und we dann in ähnlicher Weise wie in 6 c als "wodurch, womit, dass, damit" zu fassen.

9 પાયાના છેલ્લુ. કિલ્યુ. પાયાના આવાગુમામ ત્યાલા આવામાના આવામાના આવ્યા ક્યાલા આવામાના આવામાના આવામાના આવામાં આવે

ગાયા છાલાયા. વેઘાલામાગા અર્જાલ વેય અર્જાલ્યા ભાવાલા ભાગમાગ

કેડ્રિક્ઝામ્ય છે. ગુજાગારાલ્યા. તાલેલ્યા. વિવાસિક્યા. તાલેલ્યા. તાલેલ્યા.

11 onts. meine nadist. tesmistadis. sataadm. optaet. onacentradis. sacteeteetees. sactaetees. sactaetees. onacentradis. tesmistadis. sactaetees. onacentradis. tesmistadis. sactaetees. onacentradist. onacentradist.

- 10. 1) Die letzte Verszeile ist ganz dunkel und offenbar der Text selbst verderbt. Nach der Tradition müsste pp für p gelesen werden.
- 11. 1) نوسواني ist ein Inf. "lehre mich, von dir aus d. h. in deinem Sinne, in deiner Weise zu sprechen."

### Yasna XXIX.

Das im 29. Hå des Yasna enthaltene Lied ist eines der wenigen, bei welchen sich ein einheitlicher Gedanke mit einiger Sicherheit ausfindig machen lässt. Dasselbe enthält nämlich ein Wechselgespräch zwischen der Stierseele (géush urvan, Goshurun), d. h. der Personification aller lebenden Wesen oder dem Urstiere, der zum Hüter über dieselben gesetzt erscheint, einerseits und den Genien Ahura und Asha andrerseits. Die Stierseele fragt klagend an, ob es denn keine Hilfe gebe für die von den Dämonen hart gequälten Geschöpfe, worauf Ahura mazda sich zunächst an Asha wendet mit der Frage, ob er nicht

Rath schaffen könne, und in der Folge, nachdem dieser erklärt hat, dass er selbst ja oberster Herr und mächtigster Gebieter sei, wieder zu der Stierseele gewendet ihr schliesslich das Erscheinen Zarathushtras voraus verkündet. Goshurun ist zwar durch diese Verheissung noch nicht ganz befriedigt, ergibt sich nunmehr aber doch in den Willen Ahuras.

الحربع. على والمعمال والمعمال والمعمال والمربع والمر 

முய. அப்புய. இவுகு. முறித்கம்கு. மனுர்க் மற்று. அதிட இயவுதிட இட இ

முடியு. முடிக. முறைய. மிலுயடியத்தி. முடிய. முயக்கிய. அயிகிய . કેમ્મુ છે. છે. છે. કે. કે.

وعې. سوچ. دريومس. سود(عې. صرع. و(عهددچواپي. سورو<del>رو</del>ع)عې. **واس**.

જી માં માના કિલ્લે ક્લાફેમેના નિલ્લામેલી કે જીવલફેલ ઉત્તરને કાલ દ જી માના કિલ્લે ક્લાફેમેના ક્લાફેલ ક

سردس و و المربع و المردوم و و دروم و و و دروم و و و و دروم و المربع و المر

கு ... மட்துவேக். மட்துவேக். அவுக்கை வேளுக்கு அவகை ஒடிவேகை. இ عدكوسع. معسسداء عددادرد كرمها كل مهرسد كه ولسرواء كأود المدادر والمدادر والمردى والمردي والمرد

- 1. 1) Das & in equipment ist nur Hilfsvocal und zählt daher nicht als Silbe. Ueber die starke Erweichung vergl. Gramm. § 168. 3.
  - 2) Westergaard conjicirt sehr ansprechend wessel statt ... statt .
- 3. 1) In der ersten Verszeile können wir trotz der grammatikalischen Bedenken سويوت als das Subject nehmen. Statt سويراسي. möchte man an eine Form von سويوت = Sskr. qardka "Heerführer, Befehlshaber" denken.
  - 4. 1) مسيداً (Spiegel und Westergaard مسيداً) muss, wie die Silbenzählung er-

والمادكات المادكات ا

Surfens. Ducceje. Addice 3 de 13. Andhud. nachen antique. Adding andhude generation.

Surfens. Ducceje. Addice 3 de 13. Andhud. nachen antique se sandard.

નાવરમેતા. લેક્લિક ગાંતાલાના ભારે. જે નાલાના ત્રેતા. લેતા. ગા(કેમત

તાર્યકાર્યકૃતિ કર્મા કાલ્યવેર્ય ભાગ કિલ્લાન ક્ષાણ જેરેલ્સાનમાં ક્ષાણ કરિલ્લાન ક્ષાણ કરિલ્લાન ક્ષાણ કરિલ્લાન ક્ષ તાર્યકરિક્ષિક કર્માણ જેરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષાણ કરિલાન ક્ષ

gibt, zweisilbig gelesen werden. Hieraus folgt, dass die Dehnung der Endvocale (hier statt  $\xi$ ) in den Gäthäs ein rein graphisches Gesetz ist. Man vergl. hiezu die ganz analoge Schreibweise in den altpersischen Keilinschriften (bei Spiegel: altp. Keilinschr., Leipzig 1862, S. 139 und 140). Mit den altpersischen Dialekte hat der der Gäthäs tiberdiess auffallender Weise das Fehlen oder doch seltenere Vorkommen der tönenden Spirans gemein.

- 5. 1) Der mit paug beginnende Satz muss den Inhalt der Bitte (misselb) bringen; man hat also den Dat. Lugumable-spine in der Bedeutung eines Infinitivs zu fassen.

- 9. 1) Mit der 2. Hälfte der 2. Verszeile geht die indirekte Rede in die direkte über.
- 11. 1) Ueber das zweisibige (أهرية) vergl. Nota 1 zu 4. In der letzten Verszeile ergänze ich zu den Voc. المرابعة einen verwandten Begriff wie مرابعة und tibersetze: "gewähre uns jetzt, Ahura, Schutz (als Vergeltung) für die (von mir dargebrachte) Opfergabe an euch (Götter)".

## Yasna XXX.

Der Zusammenhang des Gedichtes ist ungefähr der folgende: Der Dichter fordert nach einigen Eingangsworten die Hörenden auf sich zn entscheiden für den rechten Glauben, ehe es zu spät ist. Seit Anbeginn der Welt existirten das Gute und das Böse, ersteres von dem "heiligen Geist", letzteres von dem "schlechten Geist" repräsentirt und bei Erschaffung der Welt schied auch diese sich in die beiden Parteien. Aber von Anfang an liegt in der Partei der Bösen der Keim des Unterganges und Verderbens und zuletzt wird sie auch die Strafe erreichen und Gnade und Lohn denen zu Theil werden, die sich für Ahura mazda entschieden haben.

મયુ. ના. દીવાને તેના લ્લાયુમ્યુન દે. ભાવા. રાયો વાતા પાદવાવાલુક. 1 કેમ્યુલ્યા પાદવાવાલુક. 1

જન્મનિમાતા. તાલા માર્યા જાલા ક્ષાણ ક્ષાના કુત્રામાં કુત્રામાલ કુત્રામાલ કુત્રામાં કુત્રામાલ કુત્રામાલ કુત્રામા આ મુદ્દેશ તાલા કુત્રામાં કુત્રામાં કુત્રામાં કુત્રામાં કુત્રામાલ કુત્રામાં કુત્રામાં કુત્રામાલ કુત્રામાં કુત્ર

- 2. 1) where ist eine durch die Pehlevitibersetzung bestätigte Conjectur Spiegels (Comm. zu der St.) statt der haschriti. Lesart when her sonst im Gathadialekt bezeugt.
- 2) somethouse ich statt som ach die Ausgaben haben, mit etlichen Hoschrit. Bemerkenswerth ist, dass auch die Hoschrit., welche die Worte trennen, am Schluss des ersten kein f, sondern f schreiben. opphab aber heisst "das Glaubensbekenntniss" und dass es sich hier in der That um die Entscheidung für den richtigen Glauben handelt, ergibt sich aus dem Zusammenhang des ganzen Liedes.
- 3) In der letzten Zeile muss اسمية, ohnehin ein müssiger Zusatz zu إلى um des Metrums willen gestrichen werden; das على von كوسايس ist zweisilbig zu lesen.
- 4. 1) Die zweite Hälfte der zweiten Verszeile hat um eine Silbe zu viel; denn sicht zweisilbig gelesen werden. Vielleicht muss zwischen werden und zweisilbig gelesen werden. Synicess stattfinden.

ىددىسى. ئۇرىم. ئۇرىدى ھەكى ئۇرىدىسەس. ھىلىددىسى بەلدى ھەلىدىسى. ئۇرىمىدىسى بەلدى ھەلىدىلىكىس. ھىلىدىلىكىسى ئۇرىمىدىلىكىسى ئۇرىمىدىلىكىسى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىمىدىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىدىلىكى ئۇرىلىكىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكى ئۇرىلىكىلىكى ئۇرىلىكى ئىلىدىلىكى ئىلىكى ئۇرىلىكىلىكىلىكى ئىلى

ndeleerz. anader nachm. dudzer namer enest. Inaducez. nachme. Paster senadorerz. nachmender. onten onterenzan. onten ont

முடை ஆ. முடிய. வீத்தி. ஆக். முடியரைக் வருக்கிற குறையான மான்ற முன்ற முன்ற மான்ற மான்ற மான்ற மான்ற மான்ற மான்ற ம

- 7. 1) Diese Strophe ist metrisch vielfach entstellt und dazu überaus dunkel. Was ist das Subject zu passen in der letzten Zeile muss cappes dreisibig gelesen werden mit Spaltung des g (ganz ebenso in der folgenden Strophe in cappes und ps cappes); in der zweiten Hälfte ist jedenfalls eine Silbe überschüssig, vielleicht lässt sich durch Synicese abhelfen.
- 8. 1) Ich lese the mit den meisten Hdschrft.; es sind die Anhänger des Masda darunter verstanden, denen das Reich zu Theil wird und die in der letzten Zeile durch den Relativsatz gekennzeichnet sind. Hier wird es durch the mit der aufgenommen: dann hat man in the mit der Trad. ein Subst. zu sehen und zwar einen Instr. Im Ganzen also: "dann wird diesen, O Masda Ahura, das Reich zu Theil durch Vohu mano [ihnen] sammt der Lehre, welche dem Asha die Dämonen in die Hände liefern."
  - 10. 1) Das zweite 100 ist, wie das Metrum ausweist, überschüssig.

ng. næcheng. adnef gungog. m. wechen gutwater. gutwater. gutuwer. gutuwer. gutwater. g

## Chrestomathie.

## Inhaltsangabe.

|            |           |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seit |
|------------|-----------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| Einleitung | • • •     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 64   |
| Vendidåd   | Fargard   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69   |
|            | Fargard   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 79   |
|            | Fargard   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 92   |
|            | Fargard   | 19 |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 101  |
| Yasna      | Ha 9      |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | • |      |
|            | H& 10     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121  |
|            | H& 61     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Yashts     | Yasht V   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |      |
|            |           |    |    |    | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | • | -    |
|            |           |    | _  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | - | - | : |      |
|            | Yasht V   |    |    |    | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|            | Yasht V   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|            | Yasht X   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | : |      |
|            | I ABILL A |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | : |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | - | - | 147  |
|            | Yasht X   |    |    |    | _ | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 151  |
|            | T SELL T  |    | 82 |    | - |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|            | 77L. T    |    | -  |    | - |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 158  |
|            | Yasht X   |    |    | —c |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 157  |
| Fragmente  | -         |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | - | - | - | - | - | - | - | • |      |
| Gåthås     | Yasna X   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 165  |
|            | Yasna X   |    |    | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | 167  |
|            | Yasna Z   | XX |    | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 170  |
|            |           |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |

#### Druckfehler.

- S. 103 Z. 5-6 v. o. l. posossynthe statt posossynthe.
- S. 112 Z. 4 v. o. l. 4413 statt 443.
- S. 115 Z. 4 v. u. l. zwojenino statt znojenino. S. 120 Z. 11 v. u. l. zidanya statt zidana.
- S. 126 Z. 7 v. o. l. oppo-luquen statt oppo-luqueng.
- S. 136 Z. 4 v. o. l. sengualmene statt sengulamene.
- S. 153 Z. 14 v. o. l. -keils statt -kmils.

#### Nachtrag.

Die Stelle yt. 8. 21—22 wird metrisch wohl besser so gelesen:

١٠١٥ - ١٩٠٨ ك - رساريه والومكو pegeplenarien laggeres malypagems.

u. s. w.

# GLOSSAR.

## Vorbemerkungen.

1) Die Reihenfolge der Buchstaben ist folgende:

Die Reihenfolge der Buchstaben in Justis altb. Wörterbuch ist folgende:

a & (ao) i t u & e (i) é o o (1 und 1) a k q kh g gh in (i) n e j zh s n

t t (2) th d dh n p f b m y r v w ç (2) sh (22) s (3) h. (Wo die Transcription von der unsrigen abweicht, ist der betreffende Buchstabe in () beigefügt.

- 2) Die Einrichtung des Glossars ist die folgende: Nach jedem Wort oder Wortform folgt in () eingeschlossen die Angabe der traditionellen Wiedergabe, wobei P. die der Pehleviübersetzung, N. die des Neriosengh in seiner Sanskritübersetzung des Yasna (herausg. von Spiegel 1861) bedeutet; hierauf folgt die Stellenangabe und schliesslich in [] die Etymologie des Wortes.
- 3) Bei den Stellenangaben bezeichnet die Zahl die betreffende Seite der Chrestomathie, wo das Wort oder die Wortform vorkommt.
- 4) Zur Erleichterung des Aufschlagens merke man, dass man Wörter mit de, falls man sie an der betreffenden Stelle nicht findet, unter de zu suchen hat und umgekehrt.
- 5) Mit \* sind die Wörter bezeichnet, welche in Justis altbaktr. Wörterbuch sich nicht finden.

## Glossar.

#### **33** a

- aiti العنان praep. hinein, hinzu. [Sskr. ati, altp. atiy].
- aithyejagha שניט אַניאָן אָשניאָש (P. astjomand, N. amrtyumant) adj. ohne Leid, leidlos, glücklich 109, 153. [Von a + ithejagh].
- aithyejoghvañd ஜயூய)) வூட் முவவே s. das vor.
- ainika مدادوس s. m. 1) Gesicht, Angesicht; 2) Front (eines Heeres)
  s. عنام المعالم المعالم
- ainita adj. zufrieden, befriedigt (?) 153. [Von a priv. + Wz. i = in "bedrängen" im Sskr. inv dass. = Wz. i nach Cl. 5 flectirt; vergl. altb. ainiti im P. akinish Straflosigkeit].
- ainishti عدادي عن s. f. Noth, Dürftigkeit, Mangel (?) 150. [Nach Justi von a priv. + ishti "Wunsch"].
- aipi 3634 1) adv. selbst, eben, gerade 94, 173; 2) praep. und postp. c. acc. in, hin zu, nach 76, 145; während 126. [Sskr. api, altp. apiy].
- aipicithid each (P. akhar, N. paccat) adv. künftig, fernerhin 169, Gegens. pairicithid. [vom vor. + cith = cid = Sskr. cid + id = Sskr. id].
- aiwi sussu (P. madam) praep. "zu, hinzu" bara zu erganzen 76. [Sskr. abhi, altp. abiy, P. und np. Praf. af].
- aiwi-aŏjağh שנאשר adj. an Kraft überlegen, siegreich überwindend 138, 139, 140. [vom vor. + aŏjağh].
- aiwi-khś oitan אונטביטביש (P. manishn) s. n. Wohnung, Wohnstätte, Aufenthaltsort 75, 76. [von aiwi + khś oitan von khś it Fortb. von khś i wohnen].

- aiwi-gama s. m. 1) Winter (P. damastan) 81; 2) Jahr (P. shnat, damastan) 78. [P. ôgam, np. hangam, hangamah].
- nahe, noch ungeboren, ausgeträgen (ein Hund; vergl. jazhu und vizu) 86. [von aiwi + zu = zå, zan geboren werden].
- geben ist, fürchterlich, schrecklich 138. [von aiwi + 2 dâ + tarshti].
- aiwidana שנאטים s. m. wörtl. Auflage; Decke, Schabrake s. שניטור אויים אונים אויים אויים
- aiwidrukhta منكور (ريامه عند مان عند عند عند عند عند عند عند المناهد عند عند عند المناهد عند المناهد عند المناهد عند المناهد المناهد عند المناهد المن
- verkündigung, Mittheilung (?) 119 (in einer dunklen Stelle). [von aiwi + 2 då, vergl. Sskr. abhi-dhå übergeben, überliefern; nach der Tr. wäre die Bed. etwa "Fortschritt, Gedeihen"].
- aiwi-vanyaî منكنات adj. überlegen, überwindend, besiegend 139, 140. [von aiwi + van].
- aiwi-varaiti אנאפר פאר (P. madam burtishnish) s. f. das Daraufregnen, Beregnung? 98. [von aiwi + var; nach der Trad. ware es von bar "tragen" abzuleiten].
- aiwi-varëna سدگوند واهر (P. madam rabûshish d. i. aram. lebûshû vestimentum) s. n. Bedeckung, Hülle 100. [von aiwi + 1 var].
- aiwishti אנצטנאשט (P. avar-ôshmarishnish) s. f. Lehre; Unterricht, Unterweisung 119. [von aiwi + stâ, ? P. afstâk, np. ôstâ, ustâ, abistâ, awastâ oder = Sskr. abhishți Beistand, vergl. auch altp. abastâm].
- aiwish-qarëtha שנאפנט (P. khurishn) adj. essbar, geniessbar 97 ff. [von aiwi + qarëtha].
- \*aiwiś iti عدى s. f. das Wohnen, das Bewohnen 152. [von aiwi + si = ksi].
- aiwyākhshtra الدكتان (P. nikās-dārishnish, vergl. np. nigāh dāshtan) s. n. Aufsicht, Hut 129. [von aiwi + akhš].

- aiwyama (P. avarmatar, N. samagantar) adj. herbeikommend (von den Göttern, wenn sie angerufen werden), hilfreich, beispringend 153. [von aiwi + ya].
- aiwydsta அடிக்கைப்படுக்க part. pf. pass von முழுந்து + அல்லக்க
- aiwydoğhana (P. aipydhan) s. n. Gürtel (der Gürtel ist das Symbol der Zugehörigkeit zum mazdayasnischen Gesetz) 119. [von aiwi + yaoğh].
- airista مداروها adj. nicht todt, lebend 131. [von a priv. s. das. + irista part. pf. pass. von irith. Man kann auch المارية lesen; dann kommt es von irit und heisst "unverletzt, unverwundet" = Sskr. arishta].
- airya 1) adj. (P. &r) arisch (urspr. erhaben, edel als Bezeichnung der einwandernden indogermanischen Stämme im Gegensatz zu der Urbevölkerung des Landes) 110, 136; 2) s. der Arier 135. [Sskr. arya und ârya, altp. ariya, P. &r; ferner in altp. Eigennamen, wie Ariyâramna, Ariobarzanes u. s. w.].
- 'airyana vaejağh (P. erânvēj) nom. propr. eines Landes im nordwestlichen Winkel von Erân (das Arân oder Arrân, das nach orientalischen Geographen zwischen Aderbeijân und Georgien gelegen ist) 73, 74, 116. [P. erân, np. erân, îrân; das Wort vaejağh ist dunkel, nach Justi "Quellland"; viell. "Kraft" von Wz. vij, Nebf. zu vaj, vergl. bei mir (die Pehlevivers. des 1. Cap. des Vd. S. 27) P. vēj Uebers. von altb. aðjağh].
- aurufa -- (P. aras) adj. glänzend, licht, weiss 129, 134, 138. Sskr. arusha, P. aras].
- aurus depa של (Bein. Mithras) 148. [vom vor. + aspa].
- aurva عدا (P. arvand) adj. schnell, rasch, behend, reisig 114, 132, 150. [verwandt mit dem folg., von Wz. ar "antreiben, bewegen"].
- aurvand, (P. arvand) 1) adj. schnell, rasch, behend 123, 129, 144; 2) s. m. Rosselenker, Reisiger 118. [von Wz. ar s. das vor., Sskr. arvant, P. und np. arvand].
- aurvatha (P. adôst) adj. nicht befreundet, feindlich, feindselig 153. [a priv. s. das. + urvatha].
- aetadha (P. etan) adv. 1) hier, an dieser Stelle 82; 2) dann, darauf 89, 100. [vom vor.; vergl. Sskr. adv. etad].

- aetavaña μμω)) μομιμ (P. étân) adj. so viel immer, μωνογιο ·μωνογιο 97; n. adv. so, dann 97. [von aeta, Sskr. etâvant].
- aenagh (P. Min, Ner. nigraha) Hass, Feindschaft, Rache; 2) s. m. (P. vanáskár, N. dveshin) Hasser, Feind, Gegner 172 [von Wz. in bedrängen, Sskr. enas].
- aenagh visus v. denom. vom vor. nach § 155. 1 versessens in P. man kinik humanat, N. yo dveshti 120.
- aenoğhvand (P. kinik, N. dveshin) adj. voll Hass, feindselig 119. [von aenağh; Sakr. enasvant schuldbeladen, frevlerisch].
- aem 6,000 pron. dem. § 96 dieser Stamm in 6000, 2005 2010, 2010 (171, 172), 2010 u. s. w.; b) Stamm in ge (s. bes.), 62 = Sskr iyam (72, 172), (Du., 169), 402 (Plur. 172); c) Stamm 26 in geo, 640, 560 (72 u. s. w. d) St. 10 in 210 (104) und 4200 (167) [Sskr. ayam, iyam, idam; altp. iyam, imam u. s. w.; P. di, pl. 6shan, np. in, vergl. ima, pl. 6shan].
- 1) aeva (P. évak, N. eka) num. card. einer (s. § 91. 1) 72, 85, 169 u. s. w. [Sskr. eka mit anderem Suff., altp. aiva, P. évak oder ayôk z. l., np. yak].
- aeva-dasa عدي num. ord. der elfte 85. [vom 1 aeva + dasa, np. yazdahum].
- \*aevo-jana 3,000 (aus dem Aogem., Pâz. evadâ-zadâr, Sskr. ekânganihantar) allein schlagend, allein mordend 164. [von 1 aeva + jana].
- aevo-mâhya בנאניגע (P. évak-bînâk) adj. einmonatlich, einen Monat dauernd 89. [von 1 aeva + mâhya].
- aesma LOSO (P. ésm, N. samidh) s. m. Brennholz 80, 106, 111. [von Wz. id brennen; Sskr. idhma und edhas, P. ésm, np. hézum].
- \*aesmin ໃງເລາດາ adj. mit Brennholz versehens. ໃງເລາດາມ ຊີວາດາມອຸ.
  [vom vor. mit Suff. in].
- acesmo-zasta Per Comp. (P. ésm-yadman) adj. comp. Brennholz in der Hand haltend, Brennholz tragend 126. [von acesma + zasta].

- 2) aeś a winschend, celingen) winschend, seine Wünsche erlangend 118; 2) s. m. (P. khvâishn, N. icchâ) Wunsch, Verlangen 166. [von Wz. iś wünschen; Sskr. 2 esha Wunsch].
- aeś o-drajagh والمرابع (P. ésh-drana) adj. comp. einen Aesha (d. i. eine Spanne, oder Elle) lang; Gegensatz: yavo-frathagh 106. [von aeś a ein best. Maass + drajagh].
- aes ma word im Gâthâdial. aes ema 1) s. m. (P. éshmun, N. kopâlu) Zorn, Hass 168; 2) nom. propr. (P. éshm shédā, N. kopadeva) eines Dāmonen 111, 122, 147, 168, 172. [von Wz. is begehren? Sskr. ishma, P. éshm oder khishm, np. khashm ira indignatio].
- .u. = מבנ agi

İ

- aðkhta won vac = avakhta.
- aökhto-nāman (P. guft-shem, N. uktanâman) adj. comp. einer, dessen Name genannt, gepriesen wird, (von Opfern) namentlich, wobei ein Genius speziell beim Namen genannt und angerufen wird 136, 139. (vom vor. + nāman).
- aðgagh essa (P. aiyyarish, vergl. np. yar Freund, Ner. sahayya)?

  Macht, Starke, Kraft 170. [wohl altere Form für aðjagh; viell. von aðg anbeten?]
- aoj عدل (P. guftan, N. brû) v. sprechen, sagen; part.-pf. سوليات (metr. zweisilbig) 74, 114? (Justi von vac), 155; part. praes. m. موليات 72; mit uiti "also" سابطات», 136, 144, 152.

mit φων paiti (P. pasân yemalelûntan, N. pratyuttaram bhâsh) part. pf. φφων-φων 113. [vergl. gr. εὐχομαι].

- aojagh (P. ôj, N. ojas) s. n. Kraft, Macht, Starke 117, 119, 139, 140, 149. [von Wz. uj = vaj thatig, rege sein, Sskr. ojas, P. ôj, gr. αὐγεσ-, lat. augus-tus; vergl. altb. ughra].
- aojishta u u (P. ôjômand, N. balavattama) superl. zu e der stärkste, mächtigste, sehr stark, sehr mächtig 116, 147, 168. Sskr. ojishta].

- aðjoghvand באיי (P. ôjômand, N. balavant) stark, māchtig, gewaltig 166. [von aðjagh, Sskr. ojasvant].
- aðjyagh שלשנענשניש compar. zum vor. stärker, mächtiger 151. [Sskr. ojiyas].
- aðta عن 1) adj. (P. sart) kalt 72, 146; 2) s. n. (P. sarmák, N. çîtam) Kälte, Frost 114. [Etym?].
- aðthra عدال (P. mûk Schuh) s. n. Sandale, Schuh 96, 131. [von Wz. av]. aðra عدال adv. hinab, herab, abwärts 131. [? Sskr. avara].
- aðs a בנישניש und aðs agh שנישניש (P. hôsh) 1) Verbrennung, Vernichtung; 2) Tod 102. [von Wz. uś; vergl. Sskr. durosha schwer zu verbrennen, schwer zu vernichten, P., np. hôsh].
- aos oghvand على (aus dem Aogem., Pâzend hôshômand, Sskr. mrtyumant) dem Tod verfallen, sterblich. [vom vor].
- aka 1) adj. (P. zanishn, N. hantar) böse, schlecht, verderblich; him Gegensatz zu Vohu-mano, einer der Erzdämonen 103; 2) s. n. (P. saritar, N. nikṛshṭam) das Böse, Uebel, Unglück 171. [Sskr., nachved. aka, P. vergl. akoman, np. ak].
- akarana عود (عالي (P. akanârak) adj. endlos, grenzenlos, unbegrenzt; "die Zeit ohne Grenzen" 104, 105. [von a priv. + karana, P. akanârak, np. bî karân oder bî karânah immensus, infinitus].
- akhti ve (P. ayôkish oder vashtakish d. i. np. gashtagî, N. dvesha) s. f. Unreinheit, Schmutz, Krankheit 72, 85, 97, 98, 99. [Justi leitet das Wort auf die Wz. añj beschmieren, salben zurück und vergleicht Sskr. aktu; arm. akht, Lagarde, Beiträge zur altb. Lexikographie S. 5].
- akhs my v. sehen, betrachten.
  - mit aisoi beaufsichtigen, überwachen. [akhs = altp. akhsh Fortb. einer Wz. as, Sskr. aç "sehen" verwandt mit Sskr. ça, "scharf sein"; vergl. Sskr. iksh, akshi Auge].
- akhś aena us dem Aŏgĕm., Pâzend ashiêgûn, Sskr. âhâçavarna nach Justi nicht mager. [von a priv. + khś aena = Sskr. kshîna], dauerhaft (?), unermüdlich.
- akhšnūiti sos s. f. die Nichtbefriedigung (eines Gottes), Vernachlässigung 151. [von a priv. + khšnūiti].

- akhśnūta (P. akhushnūt) adj. nicht befriedigt, unzufrieden, unbesänftigt 150. [von a priv. + khśnūta].
- agha (P. sarttar, anahrūb, N. dushta) adj. böse, schlecht, verderblich 74, 108, 112. [Sskr. agha, np. åk; von ders. Wz. añgh, von welcher auch āzağh kommt].
- aghatas a mom. propr. eines Dämonen ("der Böses schafft"); viell. auch Bein. des Aeshma 111. [vom vor. + tas a].
- aghávarěz (٤) a) adj. Böses bewirkend, Verderben schaffend 146. [von agha + varěz].
- aghzhaonvamna (P. avzár? afzár?-vindishn) adj. unendlich, unvergänglich? 165. [viell, von a + ghzhaonvamna aus einer Wz. ghzhan = khś an = Sakr. kshan verletzen].
- aghra عاوية 1) adj. der erste; 1) s. n. der Anfang s. عراية العام [Sskr. agra].
- aghru ) (P. agirift, N. agrhîta) adj. nicht ergriffen, nicht genommen, unverheirathet, noch ledig (von Mädchen) 118. [von a priv. + garĕw; Sskr. agru, f. agrū Jungfrau].
- ağra موالية (P. gannâk, N. hantar) adj. quālend, peinigend, böse, verderblich; موالية Name des bösen Geistes, Ahriman 76, 102, 103, 104, 111, 115, 147, 161. [von ders. Wz. añgh, wie agha und āzağh].
- agh v. Cl. 1 werfen, schleudern er er schleuderte 135.
  mit para (P. sâtûntan, parâgam) herauswerfen, ausschütten,
  verschütten 115, 160. [Sskr. as, asyati, parâ-as verstossen].
- ağhaithya adj. 1) nicht seiend; 2) nicht sichtbar, verborgen, eingegraben P. nikân 83; 3) unwahr, lügnerisch 158. [von a priv. + haithya, Sskr. asatya in Bed. 3].
- aghaos šmna الدرسوال (P. a-hūzāishn, N. açoshin) adj. nicht versiegend, nicht vertrocknend 114, 158. [von a priv. + haos šmna, part. pr. med. von hus.].
- im Gegensatz zu 🎺 , Meister in der Religion) (P. âhû, N. svâmin) 78, 155, 169; 2) Stätte, Ort 92, 112; insbes. 🏎 🏃 🎺 der beste Ort, d. i. Paradies (P. pâhlum khânân, N. utkṛshṭatara bhuvana) 109, 117 und 🏎 🏃 🏎 der schlechteste Ort, d. i. Hölle (P. dôshakh) 92; 3) Welt, bes. auch die in der Welt lebenden Wesen (P. khân oder khânân, N. bhu-

- vana) 74, 80, 87, 108, 109, 113, 128, 134, 138, 145, 167, 171, 172; times in beiden Welten 165. [Sskr. asu "Leben" vergl. Bed. 3; P. ahd].
- ağhuthwa west s. n. Herrschaft, Macht 134. [vom vor. Bed. 1].
- aghva المونية (P. nafshaman) s. f. das Selbst, die Seele 84, 146, 149. [von aghu, vergl. Sskr. asu in der Bed. "Leben"].
- ac pu oder añc pu v. 1) biegen; 2) richten, wenden, gehen. [Sskr. ac, añc; P. ancitan. np. anjidan].
- acishta μουρμο (P. vattum, N. nikṛshṭa) superl. zu sehr schlecht, .
  sehr böse 171; insbes. τουρμο ξεντρομο Hölle s. unter μομο 2, und εξεντρομο ξιως der schlechte Geist, Bein. des Agra mainyu 172. [vom vor.].
- acishta-verezyagh שנענאנט (P. saritar varzashn, N. nikrshtam karma) s. n. das schlechteste Thun 171. [vom vor. + verezyagh]
- Vermehrung bedürftig", N. anavasåda) adj. nicht aufhörend, nicht versiegend (bes. von Speisen) 75, 114, 158. [von a priv. + jyamna part. pr. med. von jyå].
- ajyāiti υμυτομου (P. azindakish, N. ajīvita) s. f. Leblosigkeit, Tod 171.
  [a priv. + jyāiti].
- - mit wo upa 1) herzubringen, 2) einbringen von den zur Busse für begangene Sünden getödteten Thiere Ahrimans (P. zatan schlagen) 89 (vergl. die Note z. d. St.), 94, 95 u. s. f.
  - mit para wegführen, von Jem. weg zu Jem. hinführen 152. [Sskr. aj, altp. aj, gr. äyeiv, lat. agere].
- St. 126. [Sskr. ahan, wohl für dahan, goth. dagas].
- nur um das weibliche Geschlecht des Thieres zu bezeichnen 169 [Sskr. aht bei Böhtlingk und Roth, Sanskritwörterbuch u. d. W. Bed. 3, P. az; ? von az ziehen].
- Sskr. mat für -p-6 herzustellen), 72, 76 u. s. w. [Sskr. aham, mâm, mayâ, mahyam u. s. w., altp. adam, mâm, manâ u. s. w., P. encl. m, selbst. am, np. man, encl. m].

- plur. von per Gerippe, Knochengerüst (im Gegensatz zu ) 99. (vergl. die Bem. z. d. St.).
- azhi عدان (P. aj, N. ahi) s. m. Schlange, Drache 115, 120, 164; insbesondere معادة ومن المعادة Azhi dahâka, Name eines Dāmonen, ursprünglich Personifikation der Wolkenschlange, des Blitzes 115, 159, 161, 162. [von Wz. añgh einschnüren, einengen; Sskr. ahi, vorzüglich auch Beiwort des Wolkendämonen Vrtra, P. aj, gr. ěx15, lat. anguis].
- engen; 3) qualen, bedrangen. (Abl. agra, azhi, azagh u. s. w.). [Sskr. amh].
- añj μ. ν. 1) salben, beschmieren; 2) verunreinigen. [Sskr. añj, lat. unguere, gr. vergl. ἀπτίς].
- añtara المعربة (P. andarg) adj. zwischen befindlich, drinnen, im Innern bef. 99; معربة المعربة wie adv. oder präp. gebr. innerhalb (zeitl. und örtl.), drinnen 88, 91, 93. [Sskr. antara, P. andarûn, np. ebenso; lat. interus in interior].
- añtarë (P. andarg) praep. a) c. acc. zwischen, in, unter 83, 85, 136, 147; b) c. loc. in, bei 145 (!). [Sskr. antar, altp. añtar, P. andarg, np. andar und dar, lat. inter]
- añtarĕ-naema באראון אריין אריין אריין s. comp. n. die Innenseite, abl. sing. drinnen, innen P. min andar-nîmak (vergl. unter אוניים) 76. [vom vor. + naema].
- atha (P. étûn) adv. so, dann, nun, darauf 78, 81, 168, 169; opp.
- athra (P. tamman) adv. hier, da 75, 77, 81, 83, 123, 141. [Sskr. atra].
- ad Δω v. essen, verzehren. [Sskr. ad, gr. έδω, lat. edere, goth. itan].
- adha (P. adin, N. tâvat) adv. und, so, dann, darauf 124; im Gthdial. 168, 172 [Sskr. adha, altp. ada].

- adhaoyamna adj. unbeirrt, unbetrogen, untrügbar 145. [von a priv. + daoyamna, part. pr. pass. von Wz. dab, vergl. Sskr. adabdha, addbhya].
- adhavo 3))#@# 8. unter )@#.
- adhad (P. akhar) adv. dann, darnach, nachher 81, 100, 139, 140, 141. [vergl. adha].
- emend., N. marga) s. m. Weg, Pfad, Bahn 72; 2) Wegstrecke 75, 101, 139, 140. [Sekr. adhvan].
- ad (P. étûn, N. evam) adv. dann, darnach, darauf 161, 162; in den Gâthâs 167, 169, 170 u. s. f. [vergl. dad = Sskr. dt, abl. s. des Pron.-St. a; adca = lat. atque].
- adbishta (P. abesht) adj. ungekrankt, unverletzt, ohne Zorn 127. [von a priv. + dbishta part. pf. pass. von dbis; vergl. Sskr. dvishta, altb. advaes a].
- ana prap. auf 80. [altp. and D. 14?. gr. ava].
- geeignet") s. f. Mangel an Speise, Speiselosigkeit, ohne Futter, ohne Ertrag (von der Erde) 93. [von a priv. und aidhya Mahl, Speise = Sskr. adya in haviradya n.; von Wz. ad].
- anaiwi-varĕnd و المعانية (P. anaparvaran) adj. dem Regen nicht ausgesetzt (wörtl. so, dass es nicht von oben darauf regnen kann) 100. [von a priv. + aiwi-varĕnd, aus Wz. var mit aiwi; vergl. aiwivaraiti].
- anaiwish-qarëtha anaiwish-qarëtha (P. an-madam-khurishn, erkl. mit "man darf es nicht geniessen") adj. ungeniessbar 97, 98. [von a priv. + ai-wish-qarëtha].
- anaes a المانية (P. akhvāstār, N. ayācaka) adj. 1) nicht wünschend;
  2) seine Wünsche nicht erlangend, schwach, ohnmächtig 170.
  [von a priv. + 2 aes a Bed. 1].
- anaghra المارة (P. asar) adj. ohne Anfang, anfangslos, ungeschaffen 109. [von a priv. + aghra].
- anamana \_was adj. gemāss denkend, gleich denkend, wohlgesinnt 130. [von ana + man].
- anamarezhdika (aus dem Aogem.; Pâzend anamurzid, Sskr.

- akshamin) adj. unbarmherzig, grausam 164. [von ana, verstärktes a priv. + marezhdika s. das., P. anâmurz; vergl. np. âmurzidan].
- anas avan שנישש (P. anahrūb, N. amuktātman) adj. unheilig, unla uter 87, 120. [von a priv. + as avan s. das.; vergl. Sskr. anrta].
- anas ita --- edulu adj. unbewohnt, unbewohnbar 143. [von ana, verstärktes a priv. + s ita, part. pf. pass. von s i= khs i wohnen].
- andish wish rdi, N. andganta, leitet das Wort also von a priv. und Wz. i "gehen" ab.
- andzareta adj. nicht erzürnt, nicht erbost 153. [von a priv. + dzareta part. pf. pass. von Wz. zar mit å, s. das.].
- s. f. Freiheit von Lüge, Truglosigkeit (im act. Sinne) 158. Die Stelle scheint nicht ganz in Ordnung zu sein, denn para anddrukhtoid, wie der Text lautet, kann doch nur heissen, "vor der Fr. v. L., ehe er von Lüge frei war" (Justi wegen der Abwesenheit der Lüge) der Sinn erheischt aber "während der Fr. v. L., so lange er u. s. w." (das Metrum erweisst para anddrukhtoid als Glossem, es ist also vermuthlich ungeschickter Zusatz des Diaskeuasten). [von a priv. f. ddrukhti].
- andpa (P. andp) 1) adj. ohne Wasser, nicht mit Wasser vermischt 90; 2) s. n. Wasserloses, Wüste. [von a priv. + dp; vergl. Sskr. anapta, Bein. des Soma; vergl. auch np. bî db, bydbân "locus incultus, desertus" genauer = altb. vydpa, Pâzend vydvā].
- anahita مرود مراه 1) adj. rein, lauter 135; 2) in Verb. mit مرود مراه oder auch allein nom. propr. einer Genie der Gewässer (vergl. S. 128) 128, 129 ff. [von a priv. + ahita; altp. anahata, np. nahid 1) Planet Venus, 2) mannbares junges Mädchen].
- anu ) (P. pavan) praep. c. acc. 1) nach, gemäss 73; 2) längs 143. [Sskr. anu, altp. anuv].
- anumaya (P. anuma) s. m. Kleinvieh, Schafe 74. [von Wz. ma mit anu; vergl. im Rigveda anu-ma, hinter dem Maass zurückbleiben, also anumaya, das hinter dem richtigen Maass zurückbleibende Thier, vielleicht Gethier des Feldes, wie Hasen u. s. w. (so auch nach der jüngeren Trad.); P. anuma ist wohl nur Umschreibung; viell. auch von Sskr. ma, anu-ma blöcken].

- anāzagh adj. ohne Enge, weit, ausgedehnt (Mithras Wohnung)
  145. [von a priv. + āzagh].
- anya (P. zakli, khadil, N. anya) pron. ein anderer (§ 105) 76, 77, 84, 85 u. s. f.; mit abl. "ein anderer als, ausser, abgesehen von" 71, 87, 159, 168; — "der eine der andere" 115. [Sskr. anya, altp. aniya, P. han, gr. ävev],
- anyaidhya \_\_\_\_\_\_ adj. im acc. n. adverbial. seitwarts, nach der Seite hin, P. min kūstak bālā 98. [vom vor.?].
- 1) ap s. f. Wasser s. unter em.
- 2) ap (P. yaftan, N. ap) v. Cl. 1 erlangen, erreichen; caus. erlangen lassen, gelangen lassen 162; zum Ziel führen, ausführen, part. pr. 120.

mit Ann pairi caus. erreichen, umfassen 149.

- mit 10 fra caus. wohin gelangen 131. [Sskr. ap, P. ayaftan, np. yaftan, lat. ad-ip-isci].
- apa μεμ praep. vor Verb. weg, fort. [Sskr. apa, altp. apa in apa-g'ud, gr. ἀπό, lat. ab, goth. af].
- apaiti-zañta. מושנים adj. 1) nicht angenehm, nicht willkommen; 2) feindlich, feindselig 143, 144. [von a priv. + paiti-zañta, part. pf. pass. von zan mit paiti].
- apairi-athra ماهدد (درست nach Justi: nicht abnehmend 126. Tradition fehlt.
- \*apairithwa west (aus dem Aogem. Påzend: avadarg, Sskr. anatikramaniya) adj. nicht zu passiren, unüberschreitbar 164. [von a priv. + pairithwa s. das.].
- apačurvya ששעלי ((נגעם (Tr. liest מבלילייים) adj. wörtl.: der keinen Höheren hat; unvergleichlich, vorzüglich 165. [von a priv. + pačurvya; Sskr. apūrvya].
- apaòs a nom. propr. eines Dämonen der Dürre und Trockenheit, des hauptsächlichen Gegners des Tishtrya (vergl. S. 134) 138, 139, 140. [von Wz. us "brennen" mit apa; P. apôsh].
- apakava \_\_\_\_\_\_ (P. rånår kôfak) s. m. Höcker auf dem Rücken

- (Gegens. γου αρα + kava, ? verwandt m. alth. kaöfa, np. kôh].
- apa-khś athra (P. bard min khutdish, N. apardjya) adj. der Herrschaft beraubt, machtlos, ohnmachtig 118. [von apa + khś a thra].
- apaghzhāra பியம்வுயும் s. m. Abfluss, Canal 129. [von Wz ghzhar mit apa]. apagh மூர்மும் s. n. Werk, Geschäft in மூர்மும்)ம் [Sskr. apas, lat. opus]. apadisa பக்கியும் adj. erfahren, kundig (?) 160. [von Wz. dis].
- apana عوساس 1) adj. entfernt, ferne; 2) s. n. Entfernung, Ende, Ziel 161. [von apa].
- apanotema -ucepalueu adj. der entfernteste, höchste, ausgezeichnetste 105. [Superl. vom vor.].
- apara عود (P. zaki akhar, N. paçcât) pron. indef. ein andrer, plur. die übrigen 114, 116; موداً مع 150 (yt. 10. 108) scheint adverbial "weiterhin fernerhin" zu bedeuten. [Sskr. apara, P. aparîk, altp. aparam nachher, goth. afar hinter].
- apastanagh พงมในจามผม s. n. dunkel (ระบากจากการ)-
- apákhtara (P. apákhtar) adj. westlich (?), nördlich, gegen Norden gelegen (nach Justi). (Bez. der. Gegenden, welche vorzüglich Wohnsitz der Dämonen sind) 102. [wohl von apa + akhtara = np. akhtar "Glücksgestirn", also zunächst "von den Gestirnen entfernt"; P. apákhtar, im Plur. "die sieben Planeten", ebenso Påzend avakhtar; np. bákhtar "Ost" oder "West", våkhtar "Ost"].
- apātha موسكس adv. fernerhin, künftig, weiterhin 162. [von apa].
- apåvaya 8. m. nach der Tr. zafir-i maldå sakhtuk dayan var (np. bar pectus) fröt shikast yekavimûnît "ein Mund, dem das Wort schwer in die Brust hinab gebrochen ist (?)" bedeutet es vielleicht Stottern, Stammeln 75, 77.
- apiś man عود adj. ohne Kunst, ohne Geschicklichkeit, unklug 149. [von a priv. + piś man "Kunst, Fertigkeit" wozu P. pishak, np. pishah zu vergleichen ist].
- aputhrya (P. apusish) s. n. wörtl. "Kinderlosigkeit"; Entbindung, Niederkunft 89. [von aputhra, Sakr. aputra kinderlos, P. apus schwanger, apusish Schwangerschaft, np. abistan schwanger].

- apema Geom 1) adj. (P. afdum, N. nidâna) der letzte, äusserste; sesseradv. zuletzt, am Ende 124; 2) s. n. (P. afdum, N. nirvâna) Ende, Ausgang 171. [superl. von apa, Sskr. apama, P. afdum].
- apěrěndyu κοι () (Δυ 1) adj. unmündig, jugendlich 161; 2) Kind, Knabe, Jüngling. [von a priv. + pěrěndyu; vergl. altb. apěrěndyůka Kind, P. apûrndik, np. burnd].
- apām Grapa (P. akhar, N. paçcât) adv. 1) fernerhin, künftig 119; 2) weg, fort 121. [von apa].
- apām napāḍ ஜயகும்) ்டூகும் oder naptarē apām டிகும் .{)ம்டிகும்} s. unter
- apāsh wie frāsh von fra; Sskr. apāc, P. avāz, np. avāz, bāz]
- afrakatac pupuju) adj. nicht vorwärts laufend, nicht dahineilend 160. [von a priv. + fraka, Erweiterung aus fra? + tac; besser
  wäre noch frakatac; viell. ist a bloss voc. Vorschlag vor dem Doppelcons.,
  vergl. afrapata und afrasaoghao].
- \*afraděrěsavañd (aus dem Aogem.; Pâzend anashnás, Sskr. analoka) adj. wo man keinen Ausblick hat, nichts erkennt, finster 164. [a + fraděrěsa "Ausblick" von dares mit fra + Suff. vand].
- afrapata source s. n. das Nicht-vorwärtsstürzen 162. [das Wort ware von a priv. + frapata aus Wz. pat mit fra abzuleiten, scheint aber nicht richtig zu sein: dem Sinne nach erwartete man eher frapatät "ich werde dich nicht gelangen lassen zum Einfall in die Erde", vergl. unter afrakatac. Spiegel (Privatmitth.) vermuthet, dass frapatät als 2. sing. praes. conj. zu nehmen sei, vergl. uzračcayti a. d. St.].
- afrasadoğhad (www.sus.) (P. amôkht) s. m. Lehrer, Unterrichter 127. [von fra = sağh, a scheint nur voc. Vorschlag zu sein, s. unter afrakatac; vergl. Sskr. praçastar].
- afsh-cithra adj. den Saamen des Wassers enthaltend, Regenwasser spendend (Beiw. der Sterne, speciell des Tishtrya) 135. [von ap = ap + cithra].
- abağha المربوبي (P. amast) adj. nicht betrunken, ohne Trunkenheit 106. [von a priv. + bağha = bañga].
- abda سوس (P. apd, von u + pd, np. pd) adj. wörtl. fusslos, ohne Fussspur,

- daher öde, wüst, verlassen 74. [von a priv. + bda, Verkürzung aus padha].
- awzh-dâta adj. von den Wassern gespendet (Beiw. des qarĕnagh) 141. [von ap + dâta part. pf. pass. von 1 dâ].
- awra · ω) ως (P. abr, N. abhra) s. n. urspr. "die Wasser tragende", Wolke, Nebel 121. [Sskr. abhra, P., np. abar, griech. ἀφρός; von ap + bara, Sskr. bhara].
- ama La 1) adj. andringend, kraftig; 2) s. m. (P. amávandish, N. mahotsáhatva) ungestümer Andrang, Angriff, Starke 117, 119. [von Wz. am ungestüm andringen, Sskr. ama].
- amainimna A) G 3 3 4 5 4 adj. nicht glaubend, nichts ahnend, ohne dass man daran denkt 150. [von a priv. + mainimna part. praes. med. von Wz. man].
- amae-nighna 323-30-50 s. n. wörtl. das Niederschlagen in Kraft, starke Sieghaftigkeit, Ueberlegenheit 163. [Subst. von amae-nijan mit Kraft niederschlagend, s. Wz. jan mit ni].
- amarezhdika ist auf S. 164 metr. statt ist auf S. das.)
  einzusetzen.
- amares yand en sterbend, (P. amarg, N. amara) adj. nicht sterbend, unsterblich 114, 158. [Justi ameres yand; von a priv. + mares yand von Wz. mares s. das. aus mar].
- aměša Δημίζων (P. amarg, N. amara) adj. unsterblich 113; Bein. der Sonne 133; meistens verb. Δημίζων Δημέζων Απές a spěňta, Bez. einer Classe von guten Genien, in manchen Beziehungen den ind. Adityas entsprechend 104, 106, 107, 109, 110, 146, 156, 165. [a + měs a aus marta nach § 19 von Wz. mar; urspr. amarta, Sekr. amṛta, gr. ἄμβοροτος; vergl. altb. marēta (= np. mard) und mas ya, ferner aměrětád 1) Unsterblichkeit, 2) Name einer Genie der Pflanzen, wohl für aměrětatůd, P. amurdát, np. amurdád oder murdád; Sekr. amṛtatva].

- ayaözhdya (P. aydahddsr) adj. verunreinigt, narein 97, 98. [von a priv. + yaözhdya].
- ayağh () s. n. 1) Metall, Eisen 147; 2) eisernes Gefäss, Kessel (P. asinin gas, N. lohakatāha) 115, 160. [Sskr. ayas, P. asin, np. ahan, lat. aes aer-is, goth. aiz].
- ayağha (P. asin) s. n. Erz, Eisen, Metall 87 (Vd. 5. 121; bei Justi unter ayağh). [Fortb. vom vor].
- ayağhaena (P. asinin) adj. metallen, eisern; n. sing. Metallenes, Eisenstücke 100. [von ayağh, P. asinin, np. dhanin, vergl. Sskr. ayasa].
- ayağhû weysası ys. 30. 7 (S. 172) soll nach der Tr. (P. yâmtûnit, N. âgantar) 2. sing. impf. med. von i "gehen" sein.
- ayand emussa part. praes. von s "gehen".
- ayarë-bara (P. yôm-yedarûnishn) s. m. Ausdehnung einer Tagereise, Tagereise 129. [vom vor. + bara von bar reiten, also "Strecke, die man während eines Tages zu Pferd zurücklegen kann"].
- ayasnya مدده adj. dem nicht geopfert werden darf, des Opfers unwerth 155. [von a priv. + yasnya].
- ayara ചാധാധ adj. zu Hilfe kommend s. unter ചാധാധച്ചില്ലാ [von a + ya, vergl. Sskr. upaya helfend herbeikommen, P. aiyyar und yar im Zusammensetz. wie Ram-yar, np. yar].
- agu ) >> = >> > ......
- ar is v. Cl. 51) in Bewegung setzen, erregen; 2) gehen, kommen, zu Theil werden (med. und pass. negh (P. kart, N. cakre) "es wurde zu Theil" 114, 115.
  - mit φωσ paiti gegen Jem. gehen, ihn angreifen 8. σφήρφωσο. [Sskr. ar rnoti, gr. δρ-νυμε, lat. orior].
- araska الانتوس (P. aréshak, N. frsha) s. m. Neid 114, 158. [Sskr. vergl. irasyati, dann frshå und frshyå, P. arashak, rashk und aréshak, np. arashk, rashak].
- arej g.(). v. Cl. 1 werth sein, verdienen. [Sskr. arh, P. arjitan, np. arzidan].

- areja (P. arjomand) werth, würdig, werthvoll 125. [von arej; Sskr. argha Werth, P. arj dass., arjon, und arjonik werthvoll, np. arj und arz Werth].
- 1) arez Sε) w v. Cl. 7. recken, strecken, gerade sein. [Sskr. arj, rñj, raj, altp. rad, gr. ἀφέγ-ω, lat. reg-o, goth. rak-jan].
- 2) arez ξε) ν. licht, hell, weiss sein. [Sskr. arj, rdj, gr. άργ-υρος u. s. w.].
- arěza (P. kârijâr d. i. np. kârzâr) s. m. urspr. wohl Schlachtfeld (das ausgedehnte), dann Kampf, Schlacht 142, 143. [von 1. Wz. arěz].
- westen gelegen 110. [vergl. Lagarde, Beitrage S. 8; Windischmann vergl. Sskr. rajast].
- nom. pr. eines Berges an den Pforten der Hölle, auf dem sich die Dämonen zu versammeln pflegen 112. [P. arzūr].
- arëzo-samana nom. pr. eines von Keresâspa erschlagenen Feindes 160.
- arëzo-sûta adj. auf den Kampfplatz geeilt, zur Schlacht gezogen 143. [von arëza + sûta part. pf. von su].
- aredha (P. khelek) s. m. 1) Theil, Seite 148; (148; (148) 83

  Umschreibung für blosses (144). [Sskr. ardha].
- arěnad-caeś a מון און ששר שונים adj, comp. die Schuldigen sehend, kennend? 142. [viell. von arěnad, verw. mit Sskr. na + caeś a aus Wz. ciś, Nebenf. zu caś sehen?; nach Justi: "die Schuld bezahlend"].
- \*arĕś a μος) ω (aus dem Aŏgĕm. Pâzend khars, Sskr. sim̃ha) s. m. Bār 164. [vergl. altb. ĕrĕkhś a "verwundend" bei Justi, Sskr. rksha, np. khirs, gr. ἀρχτος, lat. ursus].
- ardvi sûra anîhita בול ב... פול ב... מל "die erhabene (von ĕrĕdhwa, lat. arduus) starke Anîhita" Name einer Genie s. unter ביים.
- Feuer) 127. [vergl. d. f., von einem fragl. Wort arma, arema, nach Justi airima einsam + Wz. had].

- armaeshta -- (P. armésht) adj. still, unbeweglich stehend, stehend (von Gewässern) 97, 134. [von arma? vergl. das vor. + Wz. stâ, P. armésht].
- arshti (P. arsht, erkl. mit nîzak d. i. np. nîza "Lanze" oder ashtr) s. f. Speer, Lanze 143, 153. [Sskr. rshti, altp. arshtish, P. arsht].
- arshdâta (P. râst-dâk, N. satyadâna) adj. richtig geschaffen, wohlgeschaffen; tr. Wahres, Richtiges gebend 117. [von arsh = ĕrĕsh s. das. + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- arsh-vacagh way adj. wahr, richtig, recht redend 142. [von arsh = ĕrĕsh + vacagh].
- arśan (μου) 1) adj. mānnlich, mannhaft 163; 2) s. m. Mann 128.

  129. [vergl. Sskr. rsha-bha, np. drish als nom. propr., gr. ἄρσην].
- arśukhdha معرب (P. rást, N. satyokta) adj. richtig gesprochen, wahr gesprochen 125, 130. [von arsh = ĕrĕsh + ukhdha part. pf. pass. von Wz. vac].
- av >> v. Cl. 1 gehen zu, herbeigehen 138, 139 (viell. von ava + i); gehen in etw., anziehen. [Sskr. av, lat. ind-u-o, ex-u-o].
- 1) ava Pron. St. § 97 jener 102, 103 ff. [Sskr. ava, altp. ava, P. und np. 8].
- 2) ava (P. ô) praep. c. acc. in etwas hinein 72; zu etw., zu Jem. hin 88, 139, 172 (über him an dieser Stelle s. u. d. W.); 2)? aber, hingegen 99.? [Sskr. ava, altp. ava, P. ô, nota dat.].
- avaena (P. avin) adj. nicht sichtbar, unsichtbar (von den Amesha spentas) 104 (vd. 19. 43, nicht in den Ausg. u. bei Justi!). [von a priv. + vaena, von vaen; P. avin].
- avaeno-qarënagh way ( ) adj. comp. unsichtbaren Glanz besitzend, von welchem die Majestät geschwunden ist 158. [vom vor. + qarënagh].
- avagh (P. aiyyarish, N. sahayya) s. n. Schutz, Hilfe, Beistand 170; Nebf. there in nom acc. sing. there 170 und acc. plur. there 135, 136. [Sskr. avas, altp. avah, gr. acc-coc; zum Beistand eilend].
- Avacina, so viel als ein Avacina ausmacht 92. [von avacina Name eines best. Maasses + mazaāh; nach Justi "ein solcher Werth" von pron. ava mit suff. cina, mehr der Trad. gemäss].

- 2) avand (P. dôst) 's. m. Freund, Genosse, Helfer 145. [von Wz. av, vergl. avagh].
- avatha (P. étûn) adv. nun, so 78, 87, 131, 161; "бъръ- "50 wie" 109; etwa, zum Beispiel 87. [altp. avathâ].
- avathra عردها) (P. tamman) adv. dort, daselbst 78. [von 1 ava + suff. thra].
- avarčta (P. khvástak) s. f. Gut, Besitzthum, Reichthum 92, 108. [von Wz. var wünschen mit &, also "das Erwünschte", ganz analog gebildet wie np. khvástah].
- avavañd e e pron. solcher, so gross, so viel (corr. sogross, sogross, so viel (corr. sogross, sogro
- avasyad pussous) s. unter യമാ.
- avahmya عندس adj. der nicht verehrt, nicht angebetet werden darf, der Anbetung unwerth 155. [von a priv. + vahmya].
- avi 3)34 (P. madam val oder madam dayan, N. upari) praep. a) c. acc. auf, über, hin zu 74, 79, 80, 82 u. s. f.; L. 115; fragl. 123 (vergl. N. 1 zu XI); b) c. gen. hin zu 100. [avi ist wohl Nebf. zu aisoi = Sskr. abhi; urspr. bh erscheint im Altb. mehrfach als v].
- avi-ama -ugu->>> adj. zu Kraft gelangt, kraftig 137. [vom vor. + ama]. avi-mithranya -usu-yu bog->>> adj. den Gegnern des Mithra angehörig 148. [von avi + mithranya, adj. zu avi-mithrana Mithrafeind].
- avi-yao (عند عند adj. zu Jahren gekommen, erwachsen 137. [von avi + yare].
- yt. 30. 10 (S. 172) erweisst sich durch das Metrum als Glossem und scheint nur müssige Wiederholung des vorangehenden zu sein.
- avoirisydd pussess yt. 5. 62 (S. 131) scheint eine verderbte Lesart zu sein. ? von anh mit ana.

- as som v. Cl. 5, § 132 (P. yûmtûntan, nazalûntan) gehen, gelangen, eindringen.
  - mit 1/2 fra vorwärtsgehen, sich verbreiten über 85, 86. [Sskr. ac açnoti, vergl. altp. ashanaiy Bh. II. 11, gr. az-az-á, lat. acuo].
- asağh (P. jînâk, N. sthâna) s. n. Ort, Statte 74, 141, 152.
- asan βωσω s. m. 1) Stein, Schleuderstein (P. sag, ? = np. sang) 103, 153; 2) Himmel (weil aus Stein gemacht) (P. asmán, N. akáça) 171. [Sskr. açan, altp. vergl. athañgaina und παρασάγγης, P., np. sang, gr. ακοντ-Wurfspiess].
- asarēta (P. afsurt; vergl. np. afsurdan übertr. frigidum fieri, obtorpescere) adj. nicht in Verlegenheit gebracht 103. [von a priv. + sarēta; vergl. np. sard übertr. inanis, vanus].
- #asana \_\_\_\_\_ (P. sagin) adj. steinern, im N. Steinernes, Steinblöcke 100. [von asan].
- asishta necessar necessar s. unter sam.
- asûra (P. anafzûnîk, N. asûdhanatê) adj. nicht mächtig, schwach, ohnmächtig 170. [von a priv. + sûra].
- bernd 160. [von asěgha aus Wz. sagh mit â, vergl. Sskr. â-ças, aças verwünschend, + gað].
- astan (100000 oder asti 100000 oder ast (2000 s. m. 1) Knochen (P. ast) 94, 95, 96, 97; 2) Körper, Leib (P. tan) 81, 83, 103 (bei Justi falschlich, wie die verschiedene Uebersetzung ausweist, unter 1 gestellt). [vergl. altb. azdébish, Sskr. asthan und asthi, P. ast, np. astah, gr. boreov, lat. os ossis].
- astu > (P. tan, N. tanu) s. m. Körper, Leib yt. 19. 32 (S. 158)?
- asto-vidhotu > \( \frac{1}{2} - astvañd propos (P. astômand, N. syshtimant) adj. mit Körper versehen, körperhaft (bes. Beiw. von aghu und gastha) 70, 74, 78, 80, 108, 113, 114 u. s. f. [von astu + Suff. vañd, P. astômand; vergl. Sskr. asthanvant und asthimant].

- aspa (P. asp, N. açva) s. m. Pferd, Ross 138, 139, 148. [Sskr. açva, altp. acpa, P. asp, np. asb, gr. ξκιος und ξππος, lat. equus].
- #aspağhâdha (aus dem Aŏgĕm. Pâzend asp-hupâr, Sskr. açvam̃gila) adj. Rosse fressend, Pferde verschlingend 164. [vom vor. + qâdha von Wz. qâd?]
- aspěrěno-mazağh שנשניט (P. asparn-masá) s. n. die Grösse eines Asperena 92. [von aspěrěna best. Maass + mazağh].
- aspo-këhrpa adj. Rossgestalt besitzend, in Gestalt eines Pferdes 136. [von aspa + kěhrpa].
- aspo-gara (P. asp-ôpâr vergl. np. ôbâshtan und ôbârîdan, N. açvagila) adj. Rosse verschlingend 115, 160. [von aspa + gara von Wz. gar].
- aspo-stačyağh מפשלננענט adj. grösser als ein Pferd, über Pferdesgrösse 129, 135. [von aspa + stačyağh].
- aspya adj. 1) vom Pferd stammend, Pferds-90; 2) aus Pferden bestehend 138. [von aspa, Sakr. açvya, gr. εππιος].
- asman μετίσει s. m. (§ 79. 4) 1) Stein; 2) Himmel (weil aus Stein verfertigt) (P. asman, N. akaça) 109, 147; μετίσει 154. [Sskr. açman, altp. asman, P., np. asman, gr. Ακμων Name des Vaters des Uranos, goth. himins].
- asrushti عربي) عند (P. asrūsht, N. anādeçin) s. f. das Nichthören, Ungehorsam 124. [von a priv. + srushti].
- asrû-azûna هند (وسالاس adj. Thranen vergiessend 143. [von asru, Thrane, Sskr. agru, np. ars, gr. dázov + azûna part. praes. med. von Wz. azj.
- as-věrěthrajan μυμιθοξίξω Συ (P. ptrůzkar, N. vijayavant) adj. sehr siegreich, sieghaft; superl. εξεναμοτίδη μ. 116, 147. [von as + věrě-thrajan].
- ashëmano-jan adj. den Himmel treffend, ins Blaue schlagend 144. [von ashëmana = as mana Nebf. zu asman? + jan; an ein Wort s amana Ziel (so Justi) kann deswegen nicht gedacht werden, weil ashëmano metrisch nur für drei Silben gilt. vergl. Geldner, S. 47].
- schiessend 143, 144. [von ashëmana s. unter d. vor. + 2 vid].
- 1) ashta של אלים s. n. Heimath, Wohnort? s. אלים [Sskr. asta].
- 2) ashta weyw (P. asht) s. m. Bote, Gesandter 109, 161. [P. asht].

- ashtan ashtan Cardinalzahl a cht. [Sskr. ashtan, P. asht, np. hasht, gr. duré lat. octo, goth. ahtau].
- ashta-māhya هي (P. asht-māhak) adj. achtmonatlich, acht Monate dauernd 89. [vom vor. + māhya adj. zu mādāh].
- ashtema (P. ashten) Ordinalzahl der achte 85. [Sskr. ashtema, P. ashtum und ashten, np. hashtum u. s. w.].
- ashtra (P. ashtr) s. f. Dolch, Stachel 72, 89 ff. [von Wz. as eindringen, Sskr. ashtra, P. ashtr, np. ? shatar Schnabel].
- ash-dânu adj. grosskörnig, grosse oder viele Körner enthaltend (Bez. des Getreides) 140. [von as + dânu, vergl. auch kasu-dânu].
- ash-pairika שנאבשנו (دوس adj. sehr den Pairikas ergeben 160. [von as + pairika].
- ash-vandara adj. sehr mit Pflege versehen, sehr verehrt, sehr gepriesen 157. [von as + vandara aus Wz. vand].
- ash-qarënagh سيد (P. kabed-gadman, N. prabhûtaçrîka) adj. vielen Glanz besitzend, sehr strahlend 105. [von as + qarënagh].
- as معرض Vorsatzsilbe mit der Bed. sehr. [Nach Justi = Sskr. ati, indess ist dieses ja in der Form aiti erhalten; nach Windischmann = gr. عود، خود].
- as a line 1) adj. a) geordnet, passend, angemessen, richtig 90 (?); b) fromm, heilig 165 (nach d. Tr. s. abstr. s. unter 2 a). 2) s. n. (N. ahrāyish, N. punya) a) Ordnung, insbes. kosmische Ordnung (\*\*poste 15, 159) 155, oder liturgische Ordnung 171; b) Frömmigkeit, Heiligkeit 80, 105, 122, 169. 3) n. pr. seps oder resubsceps (P. artvahisht, N. erkl. agninām pati oder dharma) eines Genius, des Herren der kosmischen und liturgischen Ordnung und der Heiligkeit, sowie des Feuers 104, 123, 166 ff. (Häufig, bes. in den Gäthäs lässt sich ebensowohl die abstrakte als die persönliche Bedeutung mit gleicher Berechtigung annehmen; der Doppelsinn ist vielleicht auch beabsichtigt). [von Wz. ar, Sskr. \*\*rta\*, lat. \*\*ratus\*; vergl. P. artvahisht und ashvahisht, np. ardibahisht].
- as a-cithra (P. min ahrâyish pétâkish oder patakhahâish, N. puṇyât prakaṭa) adj. nach d. Tr. durch Heiligkeit deutlich, erkennbar also von as a + cithra. Da es aber metrisch (133) für nur 3 Silben zählt, so wird man es wohl von as (Bindevoc. a) + cithra ableiten

- und sehr offenkundig oder vielerlei Ursprung habend (Geldner S. 101 "mannigfaltig") übersetzen müssen 133, 155. [vergl. as avazağh und as a-qâthra].
- as an Juggu Nebenthema zu Juggu.
- asama سويع adj. sehr kräftig, sehr stark 131. [von as + ama].
- as avaghnya בין און s. n. die Tödtung, Ermordung eines Frommen 82. [subst. abstr. vom f.].
- as ava-jan عنوس د(د مراه الله (P. ahrūbghan) adj. einen heiligen Mann ermordend, Mörder eines Frommen 143, 145. [von as avan + jan].
- aś avazagh מפשע (שנש oder aś avazagh פפשע (P. ahrab-zak, N. muktijanani) adj. nach d. Tr. von aś avan + zan (?) heiligen Ursprung habend; besser wohl, weil metr. 3 silbig, grosse Kraft besitzend, sehr mächtig (von aś mit Bindevoc. a + vazagh. Geldner S. 142 "feurig") 121, 124. [vergl. aś a-cithra und aś a-qathra].
- as avan שמשניענע (P. ahrāb, N. muktimant, muktātman, mukta) adj. 1) mit Ordnung versehen, der heiligen, geordneten Schöpfung angehörig 134; 2) heilig (von Göttern) 70, 107 (geradezu = "Gott"?), 113, 119, 128; 3) fromm (der wahren Religion huldigend, von Menschen) 71, 83, 102, 104, 106—110 ff. [von as a, Sskr. rtāvan].
- as a-qathra ورسيس (P. ahrayish-khvarish) adj. nach d. Tr. von as a + qathra reinen Glanz besitzend; besser wohl, weil metr. 3 silbig, sehr glänzend, hell strahlend (von as + qathra) 108. [vergl. as a-cithra und as avazagh].
- asata موسوس adj. unerfreut, betrübt 149, 158. [von a priv. + sata].
- 1) as i segus (P. ash, N. akshi) s. n. Auge 120. [von Wz. akhs, Fortb. von as; Sakr. akshi, P. ash, vergl. lat. oc-ulus].
- 2) as i segus (P. tarsigāsish, āpātish, N. satkariņī bhakti) s. f. 1) Heiligkeit, Frömmigkeit 154, 166 (y. 28. 4); 2) Gnade, Segen 114, 115, 116, 166 (y. 28. 7); 3) n. pr. einer Genie der Heiligkeit und des Segens, in der Regel segus genannt (P. ardishvang, N. arçiçavanghalakshmi) 110, 121, 163. [Sskr. rti bei Lexikographen die Bed. "Glück", P. ardishvang].
- aś čmaogha هوي (P. aharmôk und ashmôk, N. asmoga) s. m. term,

- techn. für die der mazdayasnischen Religionsgemeinde angehörigen Irriehrer ein Falscher, Ketzer, Irriehrer 87, 117, 120. [von as + maögha "falsch", Sskr. mogha, P. ashmôk, np. asmôgh].
- as em vohû au se se Anfang des zweiten unter den heiligen Gebeten der Parsen, gewöhnlich mit diesen beiden Worten citirt (Text auf S. 102) 106, 107.
- as o-stuiti von as a + stuiti].
- as ya (P. ahré, N. punyâtman) adj. Beiw. des Sraosha heilig 105, 110, 144. [von as i; P. ahré, np. ashô].
- ah v. Cl. 2 (§ 125) sein, existiren, angehören 71, 73 u. s. w. [Sskr. as asti, altp. ah astiy, P. ast, np. ast, hastan, hast, gr. earl, lat. esse est, goth. ist].
- ahu ) eyu s. ) eyyu.
- ahuta -- (P. ahuntt) adj. nicht zubereitet, nicht ausgepresst (von der Haomaflanze) 99. [von a priv. + huta].
- ahunavaiti عراها adj. f. Name der ersten Gâthâ (ys. 28-34) 110.
- ahuna vairya פעט (נעם s. m. das Ahuna-vairya-Gebet, Honover (Text auf S. 101) 102, 107, 116.
- ahura 1) s. m. Herr, Herrscher (P. khutái, N. svámin) von Göttern z. B. Apām napād 163, von Fürsten 132; 2) hor allein oder term z. b. Apām napād 163, von Fürsten 132; 2) hor allein oder term z. l. hor n. pr. des höchsten érânischen Gottes, Ahura mazda, Ormuzd 70, 71, 72 u. s. w.; der pl. logicalist levision scheint den A. m. selbst sammt den Amshaspands zu begreifen 172. [Sskr. asura, Beiname von Göttern, vorzüglich des Varuna, altp. Auramazda, P. (auf Inschriften) drmazd, (in Büchern) anhāmā, wohl ôharmā oder ôharmazd zu lesen, np. ormuzd].
- Ahura erschaffen 106, 110. [vom vor. + dåta part. pf. pass. von 2 Wz. då].
- ahura(o)-dkaes a אפינענעניש (P. ôharmazd-dinâ, N. hormijdanyâyin) adj. dem Gesetze, Herkommen Ahuras folgend 116, 128, 155. [von ahura + dkaes a].
- ahûm-měrěc píjc-chus (P. khûnûn-marnchinîtûr, N. bhuvanavinûçaka) adj. die Welt tödtend, die Welt schädigend 120. [von ahûm acc. zu ağhu + měrěc = Sskr. marc, s. u. d. W. marěne].

- ahākhshtaghna millionenfach; im instr. pl. zu Unzāhligen, zu Millionen? 144. [von ahākhshta, Ben. einer überaus grossen Zahl, aus a priv. + hām + khshtā, vergl. Sskr. samsthā Gestalt, Form, Ordnung, also "was ohne Form, unbestimmbar, unbestimmt ist" + ghna, das hier Multiplicat. bildet?]
- ahmya \_\_\_\_\_\_\_ (P. min zak) adv. hier, da 94, 95, 126. [urspr. wohl loc. sing. von aem].

#### m a

- dad سيسو (P. afash) ady. dann, darauf, und 71, 72, 73 u. s. w. [Abl. des Pron.-St. a, Sskr. dt, lat. at ferner, aber].
- di su interj. o! 104, 144. [Sskr. e und ai, P., np. ai, gr. al].
- aithi s. f. Verderben, Vernichtung, Schrecken 143.
- aithivañd مرون (aus dem Aŏgĕm., Pârsi réshgin, Sskr. duhkhavant) adj. reich an Verderben, schreckensvoll (von der Hölle) 164. [vom vor. + Suff. vañd].
- aish y. 28. 11 (S. 167) wird von der Tr. mit pavan nakirishnish und sunirikshanataya übersetzt.
- akhtüirim (4) adj. vierfach, viermal zu sprechen 116. [von å + tûirya; hier kommt das am Anfang von tûirya abgefallene c nach å als kh wieder zum Vorschein].
- Azata would adj. edel geboren, vornehm 131. [von Wz. zan, za +a, P. azat, np. azad und azadah].
- der Entbindung nahe 118. [part. praes. act. von Wz. zan mit â, vergl. § 130].

- Gedeihen, Gnade, Segen 169. [von 2 Wz. zu mit 4, P. zūt, np. zūd schnell und zūdī velocitas, vergl. Sskr. jūti Gedeihen; nach Justi Sskr. āhuti].
- dtarevakhs (P. atarvakhsh) s. m. Bezeichnung eines Priesters, der das Feuer zu unterhalten hat 91. [vom vor. + Wz. vakhs, wohl in der caus. Bed. "wachsen machen"; P. atarvakhsh].
- Atryo-paiti-irista مرادد المعرادة على s. n. 90 bed. nach d. Tr. Atash Atrstar Asche (vergl. np. khákistar), wörtl. wohl "Todtes vom Feuer" [Atrya von Atarě + paiti-irista von Wz. irith mit paiti].
- athwyana adj. dem Åthwya gehörig, von ihm abstammend, åthwyanisch (Beiname des Thraetaona und der von Åthwya herstammenden Familie) 159. [vom vor].
- \* athra \_\_\_)G\_\_\_ (P. atash-gas, N. agni) s.'n. Feuerstätte, Feueraltar 113. [von atare].
- (8. § 76. 3) 85, 91, 119, 124, 132, 155, 163. [Die Abl. von âtarë ist zweiselhaft, weil in diesem Fall sich das th in Formen wie athaurunë u. s. w. nicht erklären lässt; Sskr. atharvan 1) mythische Person, die das Feuer vom Himmel herabbringt, 2) Feuerpriester, P. âsrûk, np. âtôrbân; vergl. Sskr. atharî Flamme und atharyu flammend (vom Feuer), denen offenbar dasselbe Wort zu Grund liegt].
- athravo-puthrya عسک (مدرك العرب) عند s. n. der Zustand, einen Priester zum Sohn zu haben 124. [Abstr. von athravo-puthra neinen Priester als Sohn habend"].
- athritim هوکاردی adv. zum dritten Mal, dreimalig 98. [von â + thritya].

- addna www (P. dahishn, N. dâti) s. n. Schöpfung, das Schaffen 172. [von 2 Wz. dâ mit â, vergl. Sskr. âdhâna Anschirrung von Rossen].
- \*\* dděbaŏman | \*\*\* s. n. Trug, Betrug ys. 30. 6 (S. 172). Die Tr. hat fréft yekavîmûnd und vipratârita, fasst also \*\*\* als Verbalform; indess wird es besser sein, es als Nominalform zu nehmen. [von Wz. dab mit â? dab müsste dann zunächst zu děbâ fortgeb. sein, wie zan zu khś na, und dieses sich zu děbû verdunkelt haben].
- adj. ys. 29. 3 (S. 168) nach der Tr. roshan und parisphuta etwa offen, wahrhaftig, was auch zu dem mit سواد verb. معروا stimmt.
- adrukhti عولى) على s. f, Lügenhaftigkeit s. unter عولى) على. [von Wz. druj mit a].
- \*ddhu ) s. m. Quell, Strom, Fluss, Wasser pl. 10. [von Wz. da, Sskr. dha, urspr. bewegen, erschüttern, mit a; vergl. auch Sskr. dhav rinnen, strömen, dhara = dhava Strom, adhava Mischung].
- âdhu-frâdhana ajucus) em adj. Bein. der Anâhita die Gewässer mehren d 128. [vom vor. + frâdhana].
- dp em (P. dp, myd, N. udaka) s. f. Wasser, Gewässer und zwar sowohl die Wasser der Erde, als auch die himmlischen Wolkengewässer, weshalb die Gewässer auch als Frauen Ahura mazdas erscheinen (s. § 74. 1) 76, 77, 80, 81 u. s. w. [Sskr. ap, altp. api, P. dp, np. db].
- dpa அது und dpagh மூர்க்கு s. n. Werk, Geschäft s. அது)ம் und மூர்க்கும் vi von Wz. ap, Sskr. dpas, Nbf. zu apas, s. apagh].
- dpana y s. m. Erlangung, Erfüllung in wingen y. 28. 10 (S. 167)
  P. ôbârît, N. paracinohî. Nach der Tr. wäre es also Verbalform; wergl.
  andish. [von Wz. ap erlangen].
- afrivana عند (P. afrin) s. n. Segen, Segenswunsch 127. [von Wz. fri mit a, vergl. altb. afrina, P., np. afrin].
- dběrěd (P. dbart) s. m. Bezeichnung eines Priesters, oder Priestergehilfen, der das zum Opferfeuer nöthige Holz beizuschaffen hat 91. [von Wz. bar, s. § 158, mit å; vergl. ved. bhrt in ukthabhrt, sâmabhrt].
- amoyastra ws. 30. 9 (S. 172) wird von der Tr. hamâk hanjaman und çaçvat hanjamanam als ständige, dauernde Zusammenkunft gefasst. Man hat yastra wohl von Wz. yas "herbeikommen" abzuleiten und mit Hilfe zu übersetzen, und âmo viell. in hamo zu corrigiren gleiche, gleich bleibende Hilfe.

- âyapta (P. névakish und âpâtish, N. samṛddhatva) s. n. Gnadengabe, Gewährung 114, 115, 116, 165. [von Wz. ap mit â, P. âyâft].
- Ayu >>> (P. damân, N. âgamana) s. n. 1) Zeit; 2) Alter, Lebensalter on solchem Alter 137. [Sskr. âyu, gr. alóv, alel, lat. aevum, goth. aivas].
- Ardstya \_\_\_\_\_\_\_\_ n. pr. m. patron. Sohn des Åråst 157.
- Arishtyo-bareza (P. asp-bâlâ von der Grösse eines Pferdes?, N. mushtyangushthatunga) adj. die Dicke einer Faust oder eines Daumens habend, faustdick oder daumensdick 115, 160. [von ârishtya? + bareza].
- ârmaiti spind) (P. bûndak mînishnish, êrmînishnish, spindarmat, N. sampûrnamanas, sampûrnamanasatâ, pṛthivî) s. f. 1) das vollkomme Denken, massvolle Gesinnung, Demuth (Gegens. taromaiti); 2) n. pr. einer Genie, zu den Amshaspands gehörig (häufig mit dem Beinamen spēnta) 165, 172; 3) Erde, weil von Ârmaiti beherrscht 71. [von âr = arem, Sskr, aram und alam + maiti, Sskr. mati von Wz. man; Sskr. aramati, P. spandarmat, np. aspandârmud].
- dsita (P. téz, N. dçu) adj. schnell, rasch 124 (ys. 10. 39 dunkle Stelle). [von dsu].
- Asito-gâtu ) (P. têz min gâsish) s. m. schneller Schritt, Schnelligkeit, Rührigkeit 126. [vom vor. + gâtu].
- dsu ) adj. schnell, rasch, behend; superl. ---φ-φ-νων (P. téz, N. vega-vattama) 116, 147, 161, 173 (---φ-φ-νων adv. N. çighram). [Sskr. âçu, âçishṭha, gr. ἀπίστος, lat. ocior, acu-pedius].
- க்கும் அத்து கூறு கூறு கூறு s. n. der Besitz schneller Rosse 132. [Abstr. zu க்கும் கூறு schnelle Rosse besitzend, Sskr. கீழுகழுக].
- \* dsu-jtti > (P. téz zarkhûnishn) s. f. rasches, d. h. krāftiges Leben, Gesundheit (?) 126. [von dsu + jtti].
- # வீசை-thráiti அவை (P. téz sráishn) s. f. rascher, krāftiger Schutz 128. [von dsu + thráiti].
- \*dou-qathra \_w) (P. téz khoârish) s. n. rascher Glanz, krāftige, wirksame Majestāt 126. [von dou + qathra].

- iris must must must.
- 1) is 203 (P. bavihûnastan) v. Cl. 1 1) wünschen, begehren 156, 163; 2) es auf Jem. abgesehen haben, nachstellen 145. [Inchoativst. zu is, wie Sskr. iccha zu ish, vergl. jas St. zu jam = Sskr. gaccha St. zu gam].
- 2) is 303 v. Cl. 2 Herr sein, können, vermögen; y. 28. 4 (S. 166) nach d. Trad. dat. eines subst. v. vor. is (P. khvåstår, N. yåcayitum) [Sskr. ic, ishte].
- ishti ২০০৩ (P. isht, N. lakshmi) s. f. 1) Wunsch, Begehr; 2) Reichtum, Besitz 138. [von 1 Wz. is; Sskr. ishti].
- 1) if 29. (P. bavihûnastan, N. sam-îh) v. Cl. 6 1) wünschen, verlangen; legge P. khvâishn, N. abhilâshuka 170; 2) suchen 80.
  mit λως pairi (P. nakirîtan) sich nach etw. umsehen, nach etw. suchen 94 (nach der trad. Uebersetzung wäre man geneigt, an Sskr. iksh zu denken). [Sskr. ish, gr. 1-μερος für ίσμερος, lat. aestimare, goth. fra-isan].
- 2) if v. Cl. 1 senden, aussenden, spenden (von Gewässern) 152. [Sakr. ish, altp. ish].
- is are وكوس (P. tez) adv. auf der Stelle, schnell, sofort 150. [vergl. Sakr. ish eilen].
- iś arčshtâitya ມາງຈາມຈະນຸຊົ່ງມອງ (P. pavan tɨz rubishnish) adv. schnell, eilig, sofort 80. [loc. eines Thema iš arčshtâḍ vom vor.].
- iš asėm-jid pan (£2011) (P. zat khvāstār) adj. den Wunsch besiegend, unterdrückend 80. [von iš asa Wunsch + jid = 2 Wz. ji, vergl. § 158].
- v. denom. nach § 155. 1, wünschen, begehren 163.
- if u کومون (P. tir) s. m. Pfeil 143, 148. [von 2 Wz. if; Sskr. ishu, altp. isu auffallend für ishu, gr. افرون الله عنه 
#### ءُ ل

- i e, im Ge und ish we s. unter cycu.
- (d) verstärkende Partikel, das ihr vorangehende Wort hervorhebend 166. [Sakr. id; vergl. altb. noid, aipicithid, pairicithid].

- \*\* ). V. Cl. 1 und 2 in Bewegung setzen, stossen, giessen.

  mit 4 ni (P. ramitânian) ausschütten, verschütten, vergiessen

  125. [Sskr. ir, ahd. lla Eile, llan sich beeilen].
- ishti المنافع dass. wie
- 15 d-khś athra (P. khváishn ô khutáish, N. yacayita rajyam)
  s. m. Herrscher nach Wunsch, unumschränkter Gebieter 170.
  [von isa "Wunsch" aus 1 Wz. is, Sskr. ish + khś athra].

### ) 4

- uiti ) (P. 6tûn, N. evam) adj. so, also, auf diese Weise 72, 102, 112 (4) Druckfehler!), 144, 161.
- uityaojana uluglussess s. unter sess und glu.
- ukhta part. pf. pass. von pub. [Sskr. ukta].
- ukhdha () 1) part. pf. pass. von pub; 2) s. n. Wort, Gebet, Lob-lied (P. gubishn, sakhun, N. vâc, vâkya) 126, 166. [erweicht vom vor., vergl. auch Sskr. uktha Spruch, Loblied].
- Bezeichn. des männlichen Geschlechtes, wie je zu der des weiblichen). [von einer Wz. ukhs träufeln benetzen = Sskr. uksh; Sskr. ukshan, goth. auhsa, ahd. ohso, mhd. ohse, nhd. Ochse].
- ughra مو (P. chir, N. balishta) adj. stark, gewaltig, mächtig 150 (مواهر مان), 161 ff. (مواهر مان), 110, 153 (die Fravashis). [von Wz. vaj wie aŏjaĝh; Sskr. ugra].
- uz () praep. s. 2).
- \*uzuithya (P. lâlâ ûjishn?) adj. hervorquellend, hervorsprudelnd, Quell-(Wasser) 98. [von uz + uithya; vergl. altb. ûtha, ûthotâd, Sskr. ûti in der urspr. Bed. "Vorwartsbewegung, Lauf", lat. uvidus].
- uzushtana אלפטיאילי) (P. umschr. ûzushtân) adj. dem die Seele, die Lebenskraft fehlt, leblos, todt 89. [von uz + ushtana = ushtâna].
- uzbaŏdha (P. lálá min bôi) adj. dem der Geist fehlt, leblos, entseelt 82. [von uz + baŏdha = baŏdhaĝh].

- uzyoraiti אנים אונים אונים אונים ו mit באינים שנים ו mit באינים שנים ו שנים ו אונים ו שנים ו
- (שבימשב s. f. nach Justi das Aufleuchten, nur yt. 19. 48 (S. 162)

  dat. אלובלקבוובי, was wohl besser als 2. sg. praes. conj. von אול mit (s. zu erklären ist.)
- behälter) s. m. Erhöhung, Gerüst, auf welches die Gerippe der Todten verbracht werden müssen, nachdem zuvor die Leichname auf dem Dakhma den Vögeln und Hunden zum Frass preisgegeben waren. [von uz + 2 da, vergl. Sskr. ud-dhā aussetzen Rv. 1020. 2].
- uta (P. étûn) cop. und, auch 118. [Sskr. uta, altp. uta, P., np. u].
- s. f. die Bed. muss ungesahr Gedeihen, Wohlfahrt sein, da das Wort in der Regel mit begriffen, wie tévis i Vermögen, haurvatad Wohlbehaltenheit u. s. w. verbunden erscheint. ys. 30. 7 (S. 172) ist es fast wie ein nom. propr. gebraucht und steht parallel zu norden [viell. vom vor. + ûiti = Sskr. ûti Gedeihen].
- upa (P. madam val) praep. c. acc. zu, hin zu, gegen 72, 79, 80 83 ff. [Sskr. upa, altp. upa, P. pavan?, np. bah ba, gr. ὑπό, lat. s-ub, goth. uf].
- upairi ) (P. madam, N. upari) praep. und postp. a) c. acc. auf, über 115, 146, 160; oberhalb, über hinaus 84, 100; b) c. instr. über, über hinaus 84. [Sskr. upari, altp. upariy, P. avar, np. abar bar, gr. önèq, lat. s-uper, goth. ufar].
- upairi-naema שנול (P. avartar-nîmak) s. n. die obere Seite; abl. von oben her 100. [vom vor. + naema].
- upairi-saena שנולנים adj. oberhalb der Adler, höher als Adler-flug; wie es scheint nom. propr. eines Gebirges שונים ביילים בייל
- upamiti ) (P. ketrûnishnish) s. f. das Warten, Zuwarten; درودون perm periphr. Constr. = dem parallel stehenden المساهدة والمساهدة والمسا
- upara اله (P. avartum, N. ûrdhva) adj. der obere, folgende, weitere 121. [von upa, Sskr. upara, lat. s-uperus].
- uparatâd ஜயைப்படு) (P. avar-rubishnish, N, uparipravṛtti) s. f. Ueberlegen-

- heit, personificirt als Genie 132. [vom vor. + suff. tad; Sskr. uparatat Bed. "Nähe"].

- weibliche Geschlechtstheile. [von Wz. stå mit upa; Sskr. upastha m. Schooss, altp. upastå f. Schutz].
- upastâ-bairya adj. von der Buhlerin: ihren Schooss darbietend, sich preisgebend 120 (vom vor. Bed. 2); nach der Tr. wohl unrichtig Schutz bietend (P. panâhish-burtâr, N. pratipakshatvañ bibhrâna). [vom vor. + bairya aus Wz. bar].
- upasputhrya שמפוס (P. apusish) s. n. Empfängniss, Schwangerschaft 89. [nach Justi von upa + puthrya aus puthra; viell. ist Sskr. upas Schooss zu vergl.].
- upāpa அதுது) (P. āpīk) adj. unter dem Wasser befindlich, im Wasser lebend 163 (von Apām napāḍ). [von upa + āp].
- uru )) adj. breit, weit vergl. νουνυ]) u. s. w. [Sskr. uru, gr. εὐρύς; vergl. vouru].

uruc p)) s. unter p)).

- 1) und 2) uruth (3) s. unter (3).
- uruthware () (P. ôsparvāi?) s. n. Mutterleib 90. [vom 1. uruth, ruth].
- uruthma (P. rôst) s. f. Wachsthum, Gedeihen 108. [vom 1. uruth, ruth].
- uruthmya (P. ârôishnômand) adj. fruchtbar, wachsend, gedeihlich 106. [vom vor.].
- 1) und 2) urud 4)) s. unter 4)).

- wrupi (P. kalbā āigh rapūk) s. m. Fuchs?, Bezeichnung einer best. Hundeart? 86, 87. [P. rūpās, np. rūbāh].
- uruydpa שונים) adj. breit fluthend? 136 (Bein. des Sees Vouru-kasha). [von uru + dp].
- uruś a بروج (P. khurtâr, N. bhoktar) adj. essend, geniessend 169.
- urvatha (P. dôst, N. mitra) adj. erwünscht, lieb, befreundet 123. [urvatha steht für \* oratha und dieses ist abzuleiten von Wz. var erwählen, also "erwählt"; wie fritha von fri; vergl. auch urvâta].
- urvara (νεινας, Ν. vanaspati) s. f. Pflanze 75, 77, 82, 83, 93, 100, 106, 109 ff. [Sskr. urvard Saatfeld, P. urvar, np. urvar (bei Vullers, appendix),? gr. ἀρούρα und lat. arvum].
- urvākhsh ورسولي،)) adj. erfreut, fröhlich s. das f. [von Wz. urvāz, s. das.].
- urvākhsh-aghva (אוועט (P. hu-ravākht-āhū; so nach vd. 18. 61; vergl. Haug und West Arda viraf, glossary u. d. W. hū-ravākh-mīnishnish) adj. erfreute Seele habend, herzerfreut 127. [vom vor. + aghva]
- urvākhs aya אוייס אין שנגעה) nom. propr. eines Bruders des Keresaspa 115.
  [? "der Fröhliche" von urvākhsh].
- (urvaz (urvaz (urvaz))) muss als Wz. für die Worte urvakhsh, urvaza und urvasman angenommen werden mit der Bed. "erfreuen". Wahrscheinlich ist urv hier, wie in urvatha und urvata nur Umstellung für vr; demnach würde die Wz. urspr. oraz gelautet haben und kann viell. mit Sskr. oraj zusammengestellt werden).

- ورسوس)) (P. vâfrîkânish, N. prasiddhi) s. n. Wille, Gebot, Lehre, Gesetz 173. [Roth: über Yasna 31, S. 14 stellt urvâta zu Sskr. vrata, besser stimmt Sskr. vrata "Schaar", so dass die urspr. Bed., wie die Trad. will, "Ausbreitung" wäre].
- urvāsman (mc, m)) (P. umschr. urvāshman, N. pramoda) s. m. Erfreuer, Ergötzer 122. [von Wz. urvāz; im Gâthâdial. urvāzēman].
- urvis 203)) v. Cl. 1 u. 4 sich bewegen, gehen, fortgehen; caus. gehen machen, ausbreiten 155.
  - mit مره ava gehen, gelangen; dunkle wahrscheinlich verdorbene Form مره عليه المعربية 131.
  - mit & vi (P. bard vartishnish) aus einander gehen, sich trennen 103. [urvis ist metr. einsilbig, steht also für vris, wie urvata für vrata; vergl. Sskr. vriç "Finger", viell. die beweglichen].
- urvishtra عند الادريدي s. n. Untergang, Vernichtung, Verderben 139. [von Wz. urvis].
- uroikhána பிறுஞ்பு)) s. n. Diadem (?), Gürtel (?) s. பு)) \_ பூபியடு
- # urvo-carâna שווים בּבּיל (P. arvandish-kartâr, N. sâdhanatvam kṛtvâ)
  adj. sich weit verbreitend, sich weit ausdehnend 122. [von urva
  aus uru + carâna von Wz. car].
- \*uva -w> adj. beide (metr. 2 silbig) -w = uva 177, -w = uvaya 148; hieher gehört wohl auch www 158. [im Gâthâdial. uba, Sskr. ubha].
- us 20) 1) adv. (P. lâlâ) heraus, hervor, empor 88, 130, 150 (us apara, Westergaard und Justi usa para); 2) praep. nur in Zusammensetzungen. [vor tönenden Lauten wird in der Regel, doch nicht immer, uz gebraucht; das ältere ud ist im Altb. nicht vorhanden; Sskr. ud, altp. ud in udapatatä er empörte sich, P. praef. uz und uj, np. praef. z].
- usaiti sesses von engulg.
- uska \_ween adj. hoch, hoch oben; adv. \_\_\_\_\_ hoch, hoch oben gegürtet 131. [von us, Sskr. utka, ucca].
- ustâna المعرفية) (P. ustân, N. uttâna) adj. emporgestreckt, emporgehoben 169. [von Wz. tan mit us; Sskr. uttâna].

- usnām (2) ys. 10. 36 (S. 124) wird in der P.-Uebers. durch khursandish d. i. np. khursandi "Zufriedenheit" wiedergegeben. Da Bildungen von khursand aber im P. die altb. Wurzel vas "wollen" übersetzen (z. B. ys. 7. 60, ferner Aögem. 1, vergl. bei mir die Bem. auf pg. 63—64), so wird usnām der acc. s. eines abstr. sein von vas und adverbial etwa "nach Wunsch, nach Willen" (vergl. z. B. den Acc. vaso nach Willen u. s. w.) bedeuten. (Spiegel und Justi von us empor; Geldners Conjectur usnāmayeiti hat keinerlei kritischen Anhalt).
- usvaðiri פא(עבלגלג) (P. mandavam våfrîkân?) adj. enthülst, ohne Hülse (?)
  90. [von us + vaðiri von Wz. var verhüllen, Sskr. vavri].
- ushki (P. hôsh, N. caitanya) s. n. Denkkraft, Verstand 120, 126. [wohl von Wz. uś, also "der erhellende, erleuchtende" P., np. hôsh].
- 1) ushta part pf. pass. von gewünscht, begehrt
  (?) 160 (an einer dunklen Stelle).
- ushtatād purpus) (P. névak-rubishnish, N. çubhaprarrtti) f. Gedeihen, Wohlfahrt 140. [abstr. zum vor].
- ushtana —) שרשעט Nebf. zu —) שרשעט).
- zum Wohl gereichende Pflege (des Feuers) 126, 127. [von ushta + bereti].
- ushtavaiti אפאשויאני) Name einer der Gåthås 110. (wörtl. "mit dem Wort ushta versehen" oder "beginnend").
- welche die Functionsfähigkeit der Sinne erhält (vergl. urvan und baödhagh) 81, 103, 118, 161. [vergl. ushta,? = Sskr. utthåna].
- ushtano-cina שנוש s. m. Liebe zur Seele, Liebe zum Leben 162. [vom vor. + cina].
- ushti (P. kâmak) s. f. Wunsch, Wille 73. [von Wz. vas wollen, wünschen].
- ushtra (P. gamla) s. m. Kameel 139. [Sskr. ushtra, P. ushtar, np. ushtur und shutur].

- us v. Cl. 1 leuchten, brennen.
  - mit σον apa verbrennen, versengen. [vergl. vagh, Sskr. ush oshati, gr. ανει und ανει, ενει, lat. urere, an. usli Feuer].
- uś agh (P. hôsh) s. f. (vergl. § 75) Morgenröthe 131. [von Wz. uś oder vagh; Sskr. ushos, P. ôsh oder hôsh, auch in hôshbâm Tagesanbruch, gr. ἡώς, ἔως, lat. aurora].
- us astara ່າວາມຄວາມພາວ) (P. hôshastar) adj. östlich, gegen Osten liegend 103. [vom vor., P. hôshastar].
- uś i نوم dass. wie دىدود).

## 9 4

- ûtha (P. umschr. ûth in Awestaschrift, erkl. charpishn) s. n. Fliessendes, Fett 94, 95. [vergl. uzuithya; vergl. Sskr. ûti, lat. uvidus].
- atho-tad eme (P. ath-rubishnish erkl. m. mazg Gehirn) s. f. Fettabfluss, Gehirn, Mark 94, 95. [vom vor. + Suff. tad].
- ana (N. creni Schaar, Vereinigung) s. f. Verbindung, Verkehr, Umgang 124. [so nach der Tr.; wahrscheinlich von Wz. av "sich befreunden"; ich erinnere an Sskr. ama Genosse, Verbündeter; Spiegel und Justi übers. "Mangel" und vergl. Sskr. ana mangelnd, davon den. anay unerfüllt lassen, sowie ana vd. 22. 17 "leer", von dem ich unser ana trenne. Geldner S. 153 "Gemeinschaft"].

### { ĕ

- erekhsa () adj. verletzend, verwundend 135. [vergl. Sakr. rksha
  1) verletzend, 2) Bar, altb. aresa Bar; von einer Wz. ars verletzen].
- ereghand, emag?) arg, bose 112, 161, 164. [P. érang?, np. arghand, ahd. arg arc, mhd. arc, nhd. arg].
- erëzataena المحافظة (P. asîmîn, vergl. np. sîm) adj. aus Silber, silbern 125. [von erezata, Sskr. rajata, lat. argentum; erezataena = lat. Argentinus].

- řežifyo-parěna βεθες βε adj. Adlerfedern tragend, mit Adlerfedern geschmückt 148 (nach der Trad. zu vd. 17. 28 = khrûs-par "mit Hahnenfedern geschmückt" vergl. np. khurûs). [von ĕrĕzifya, im Awesta Name eines Gebirges, Sskr. rjipya, Bein. vor Allem des çyena "Falke", urspr. "sich streckend, rasch" + parěna s. das.].
- 1) ĕrĕzu ) (1) gerade; 2) recht, rechtschaffen (P. avējak, N. nirmala) 83, 116, 132. [Sskr. rju].
- 2) ěrězu 56 (P. angust) s. m. Finger 94, 99. [wörtl. "der gerade", s. d. vor. Bed. 1).
- تَّاتُونَ الْعَامِ ا Fingers habend, fingergross 95. [vom vor. + stavaĝh].
- řeřezhiji (P. růst-zîvishn, N. satyajîvana) adj. richtig, rechtschaffen lebend 169. [von řeřsh + ji].
- řeřezhukhdha (P. râst, N. satyokta) adj. wahr gesprochen, richtig gesprochen 113. [von ěrěsh+ ukhdha].
- erethwa wesself (P. fraran, N. ekahelaya?) adj. rechtschaffen, rechtlich 167. [Das Wort ist wohl nur Nbf. zu eredhwa].
- eredva -w>> 9 { adj. Nbf. zu -vesce } {...
- \* črědvi >>>>{) s. f. Hochland (?) 74. [vom vor.; vergl. die Note 1 zu vd. 2. XXII].
- eredvo-aoghana (P. stînîk âigh zîvandak) nach d. Trad. aufrecht stehend, besser wohl hoch liegend (vom Kopf, der in die Katas verbrachten Leichen) 82. [vom vor. + aoghana part. pr. med. von âh].
- eredhwa (P. afrast, vergl. np. afraz, afrazî) adj. 1) aufgerichtet, aufrecht, emporgehoben; 2) erhaben, hoch. [lat. arduus; vergl. altp. arda-stâna Hochbau, np. ârdi-stân oder ardi-stân Name eines Bezirks in Erân, vergl. Sskr. ârdhva].
- خَتَوْطُلُنُونَ عُمْرِهُ (P. stînîk-zangish) s. f. aufrechte Füsse, Kraft, Ausdauer 126, 160. [vom vor. + zanga].
- قَاتِهُ الْهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

- eresh 46 (P. rast, N. satyam) adv. gerade, richtig, recht 171. [verw. mit d. f.].
- ereśva المارية) (P. rast, N. satya) adj. gerade, recht, rechtschaffen 166. [Sskr. rshva].
- evîto-khradha (P. ?, N. paribhrashṭabuddhi) adj. die keinen Verstand hat, toll, rasend (?) 124. [sicher ein entstelltes Wort; evîta erinnert an vîta ηohne", khradha an khratu oder np. khirad].

## f é

- e f, sea wef und eeaogha wersens 167, 169 (ys. 28. 11, 29. 6 und 7) ist nach d. Tr. (P. pavan pamman, N. mukhena) ein instr. s. mit der Bed. mit dem Munde. Das nom. muss s lauten, welches im Gathadial. für = urspr. as, Sskr. as, lat. os "Mund Angesicht" steht. Im gewöhnlichen Altb. sollte as zu aogh werden und dasselbe findet sich offenbar in eeaogha, wobei zu bemerken ist, dass dieses metrisch zweisilbig gelesen wird, ganz wie eea.
- enčiti جومه in der Verb. موديو ys. 30. 11 (S. 173) ist dunkel.
- chma μες pron. possess. unser 170; s. § 170. 2; nach Justi instr. pl. von g. "durch uns". [vom Pron.-St. asma, Sskr. asmaka, altb. ahmaka; np. ma, gr. άμός].

# # ã

- ākhna s. f. Zügel 130. [vergl. gr. ἀγκύλη?].
- azagh es. n. 1) Enge; 2) Fessel (P. tangish) 125; 3) Angst, Noth, Gefahr. [von Wz. añgh, Sskr. añhas, aṅgha, gr. ἄχος, lat. angor, angus-tus, goth. agis].
- (P. fehlt) adj. aus der Noth, der Gefahr befreiend (von der Nachkommenschaft) 126. [vom. vor., Bed. 3 + Wz. bûj].
- anman μος s. n. Leben, Lebenskraft, Starke; acc. s. q. 172, P. pavan astūbish (? np. istūh lassitudo), N. atiarthe). [? von Wz. an athmen; vergl. gr. ανεμος, lat. animus].

aeu کید (P. tâk = np. tâk vitis, N. pallava) s. m. Spross, Zweig 121 (رسية ist acc. pl.). [Sskr. am̃çu Name der Pflanze, aus welcher der Soma bereitet wird].

### ao my

doğh மூடிய s. n. Mund vergl. மூடியது. doğhana பியமூடிய part. pr. m. von மூய.

## 9 k

- ka 19 (P. miman, mûn, N. ka) prou. interrog. § 102 wer? was? 70, 71, 78, 80 ff. verstärkt durch kasna kěmna u. s. w. 103, 106; durch Anhängung von gr wird indefinit (kascid, kěmcid u. s. w. § 105. 5) ir gen d wer; ein jeder 74, 76, 97, 152, 163. μη steht zur Einführung von Fragen 91; wann? (P. ha-amt, so zu emend!, N. kadá) 136, 166. [Sskr. kas kā kad, altp. ka, P. ka in katár, np. kih und ku-dâm, gr. jon. xός, πός, lat. quis quid, goth. hvas hvo hva].
- kainin [93] (P. kanîk, N. kumârî) s. f. junges Mädchen 118, 131, 132. [von einer Wz. kan fröhlich sein; vergl. altb. kanya, Sskr. kanâ, kanîna, kanyâ; P. kanîk, np. kanîz].
- kairya وسداددس adj. wirkend, handelnd, bewirkend a. E. von Comp.; vergl. kara.
- kaurva ومداردس adj. haarlos, kahl. [Justi "schwarz"; Sskr. kulva in atikulva, lat. calvus].
- kaurva-dûma בשנל (עם פשנל adj. mit kahlem Schwanz 138. [vom vor. + dûma].
- kaurvo-gaðs a פעל (ילב שער באיים) adj. mit kahlen Ohren 138. [von kaurva + gaðs a].
- kaurvo-barĕśa בעונ (גבוען באין באין) adj. mit kahlem Rücken 138. [von kaurva + barĕśa].
- s. m. Wurm (?) 135. Der Gegensatz ist موروسود. [Sskr. kita].

- kaena (P. kin, N. nigraha) s. f. Strafe, Rache 172. [von Wz. ki = 2 ci; P. kin, np. kin und kinah].
- kata seus s. m. 1) Graben 75 (P. kantak = np. kandah); 2) Kata (vergl. die Note 2 auf S. 81), Bezeichnung einer Grube, in welcher die Leichname unter gewissen Verhältnissen provisorisch untergebracht werden müssen 81, 82 (P. katak); 3) Haus; 4) ein best. Maass. [von Wz. kan; P. katak, np. kadah].
- katarascia (P. katarchâi) pron. indef. jeder von zweien, beide 114. [von katara uter? = Sskr. katara, P. katâr, gr. κότερος u. s. w. + encl. cią; Sskr. kataraçcana, P. katarchâi].
- kati (P. katik, N. grhastha) s. m. Hausherr, Familienoberhaupt 118. [von kata Bed. 3; P. katik].
- katha \_10519 (P. man, N. ka) Fragepart. wie? = lat. num 168; wann? 135. \_10509 \_000 ,wie nur immer" 73. [Sskr. katha].
- kadha (P. chigûn, N. katham) Fragepart. wann? wie? 109, 170 (Gâthâdial. ). [Sskr. kadů].
- kan \u00e49 v. Cl. 2 und 1 graben. [Sskr. khan, altp. kan, P. kantan, np. kandan, afgandan].
- kana s. unter s.
- kam Gas v. begehren, lieben, verlangen. [Sskr. kam, altp. kam].
- kaměrědha (P. kamár, N. mastaka) s. n. 1) Kopf, Schädel (von bösen Wesen) 105, 120, 143; 2) Haupt, Gipfel (eines Berges) 112. [wohl verw. mit altb. kamara Höhlung, Gewölbe, P. kamár, np. kamar, gr. καμάρα, lat. camera].
- kaměrědho-jan | (P. kamár-zatár) adj. den Schädel schlagend, den Schädel zerschmetternd 150. [vom vor. + Wz. jan].
- kambishta (P. kamist) superl. zu sehr wenig; neutr. adv. "am wenigsten" 89. [von kamna wenig, altp. kamna, vergl. Spiegel, die altp. Keilinschr., Glossar u. d. W. kamana, P. kam und kamist, np. kam. Das b in kambishta ist wohl nur euphonisch durch das vorangehende m veranlasst].
- Qualer, Peiniger? (eine best. Classe böser Menschen) 153. [von Wz. ki = ci wie kaena?].

1) kar ) (P. kartan, vakhdantan, N. kar) v. Cl. 5 (§ 133 und 134) thun, machen, bereiten 74, 75, 76, 77, 78, 82 ff.; — caus. bearbeiten, bebauen (das Feld) (P. zaritantan) 93.

mit - d machen, reddere 116.

- mit 10 fra fördern, hervorbringen, erzeugen 111. [Sskr. kar krnoti, altp. kar k'unavâhy, P. kartan, np. kardan kunam; mit Prap. hãm P. hangartinitan, np. angârdan, gr. zeatvo, altlat. cerus Schöpfer, dav. creare].
- 2) kar ) ν. sehen, blicken.
  mit τοινο paiti wegsehen, wegblicken. [P. nakiritan, np. nigiridan, gr. κρίνω, lat. cerno].
- 3) kar Jug v. Cl. 5 nnd 9 schneiden, abschneiden.

  mit had pairi (P. madam karinitan) ringsum beschneiden, abschneiden; periphr. Bildg. المورة - 1) kara ومارس a. E. von Comp. machend, bewirkend. [von 1 Wz. kar, Sskr. kara, P. kar, np. gar]..
- 2) kara وسالس in der Verb. محسبة المجارة Name eines Fisches 111. [P. kar mahik].
- karana ومرأساس (P. kandrak) s. m. 1) Grenze, Rand, Saum, Seite 129, 147, 148; 2) Flügel, Flanke (eines Heeres) 143. [von 3 Wz. kar; P. kandr, kandrak, np. kardn und kardnah, kandr und kandrah].
- s. m. Bezeichnung einer best. Classe von ungläubigen Menschen, mit » (s. das.) verbunden. Die Trad. (P. karp, erkl. mit kar = np. kar surdus, N. açrotar) fasst es als taub (Glosse: "taub in Bezug auf religiöse Dinge") 117. [nach Justi = Sskr. krpana? "Jammer, Elend"].
- karěta (P. kârt Zus. chîgûn shamshér d. i. np. shamshér Schwert)
  s. m. Mosser, Schwert 144, 153. [von Wz. karěd; P. kârt, np. kârd, lit. kaltas Messer; vergl. Sskr. kṛti Dolch, lat. culter].
- karěd gilug v. St. wegele schneiden.
  - mit -10 fra (P. fråz karinitan, N. pra-kar) schaffen, erschaffen (von Dämonen) 115. [Sskr. kart krntati; vergl. 3 Wz. kar].
- karep estalten. [Sskr. kalp, lat. vergl. culpa, goth. hilpan].
- karës عوالم v. mager sein, abmagern. [Sskr. karç].

- karës v. Cl. 1; 1) ziehen, schleppen; 2) spez. Furchen ziehen, daher (Land) bebauen.
  - mit ---- ava (P. madam kashttan) herbeischleppen, herzubringen 80.
  - mit Anno pairi (P. piraman zarttantan) rund herum (Furchen) ziehen, mit einem Kreis umgeben 106. [Sskr. karsh karshati, P. kishtan und kashitan, np. kishtan und kashidan].
- karshti ودراه (P. kishtan) s. f. das Bebauen (des Landes), wörtl. "das Furchenziehen" 94. [Sskr. kṛshṭi urspr. "Niederlassung, Anpflanzung", dann "Volk, Leute, Stämme"; np. kisht].
- karśa والرابطة (P. kish) s. m. 1) Furche, Kreis; 2) Versammlung. [vom vor.; P. kish].
- karś iptan وه (وه (وياده) (P. karshipt) s. m. Name eines mythischen Vogels, welcher in dem Vara des Yima das zarathushtrische Gesetz verkündet 78. [P. vāi-i karshipt].
- karśo-raza وسراحيا (P. kishavar-virai?) adj. einen Kreis veranstaltend, sich versammelnd 126. [von karśa + raza].
- karś varĕ والمرابع (P. kishvar, N. dvîpa) s. n. (s. § 65. 2) Erdtheil (die ganze Erde zerfallt in sieben Karshvares, von denen das grösste Qaniratha unserer bewohnten Erde entspricht, weshalb es auch zum Unterschied von den andern nicht mit avad, sondern mit imad bezeichnet wird. Von einem Karshvare zum andern zu gelangen gilt für unmöglich) 110, 141, 156. [P. kishvar, np. kishvar].
- kavaya (P. kayan, N. rājāam) adj. königlich, den Königen gehörig (Beiname des qarĕnağh, sofern dasselbe als Nimbus die rechtmässigen Könige Erâns umstrahlt; Gegensatz ist aqarĕtĕm qarĕno, wohl die eigentlich himmlische Majestät, der vom Himmel ausstrahlende Glanz) 157. [von 1 kavi; Sskr. kavya und kāvya, P., np. kayān].
- 1) kavi 3>>39 (P. kai) s. m. (s. § 82. 2) König, Fürst (dieser Titel erscheint vor einer Reihe érânischer Herrscher, welche darum zusammen als die kayânische Dynastie bezeichnet werden). [Sskr. kavi "der Weise" von Göttern oder Sängern, P., np. kai]
- 2) kavi 3339 s. m. Bezeichnung einer best. Classe ungläubiger Menschen. Nach der Trad. (P. kik erkl. mit kôr = np. kôr caecus, N. adarçaka) muss es blind bedeuten. (Glosse "blind in Bezug auf religiöse Dinge"). Nach meiner Ansicht ist das Wort mit dem vor. identisch. Zur arischen Zeit, als Inder

- und Eränier noch vereinigt waren, bezeichnete es den Priesterstand oder doch eine bestimmte Priesterclasse; diese Bed. behielt es nach der Trennung bei den Indern bei und bei den Eräniern unter gewissen Verhältnissen, nämlich als Titel von Fürsten. Sonst erhielt es hier, wie ja viele andere Begriffe, gerade die entgegengesetzte Bed. und ward zu einem terminus für die ungläubigen Priester anderer Religionen.
- kasu ) (P. kôtak = np. kôdak, kas, N. kimcina) adj. klein, gering; compar. σμουμός 84; superl. ωφουμός 94. [Sskr. kaçu und kaçva, P. kas, kasisht, np. kih, gr. κάκκος].
- kasu-dânu ) adj. kleine Körner besitzend, kleinkörnig (?)

  140. [vom vor. + dânu. Justi "schwach fliessend"; allein die Gegenüberstellung von kasu-dânunām vâstranām und ash-dânunām yavanām scheint unsre Uebersetzung (Spiegel) wahrscheinlicher zu machen].
- kasvi وسطورد (P. ?) s. f. Kleinheit, Zwerggestalt 76, 77, 112. [von kasu]
- kahrkâsa وسود (P. karp-khvâr vd. 3. 66 und 9. 181, an letzter Stelle aber corrigirt die beste Hdschrft. karkâs, viell. ist kark-khvâr zu emend.) s. m. ein bestimmter Vogel, in dessen Gestalt Thraetaona erscheint 130. [Der erste Theil des Wortes ist kahrka = Sskr. kṛka in altb. kahrkatâs, Sskr. kṛkadâçu, np. kark "Huhn, Rebhuhn", gr. zéozoc; die Endung könnte nach der Trad. khvâr eine Wz. as "essen" sein].
- kâma (P. kâmak, N. kâma) s. m. Wunsch, Wille, Begehr 167. [Sskr. kâma, altp. kâma, P. kâmak, np. kâm und kâmah].
- kunda s. m. Name eines Dämonen 111. [Sskr. kavandha Tonne, Bezeichnung der Wolke].
- kutha -69 (P. chtgûn) Fragepart. wie? auf welche Weise? 76, 81, 88 ff. [vom St. des pron. interr. ku].
- kuda wann? 170. Die trad. Uebersetzung hat P. aigh dahishn und N. kvadanam, indem sie ku und da trennt und letzteres für die 1 Wz. da halt. Man vergl. ähnliche wörtl. Uebers. bei mir: Pehlevivers. d. 1. Cap. d. Vd. S. 25, Aögem. S. 75. [wie das vor].
- kuera وده (Tr. fehlt) s. m. Schlucht, Enge, Pass (?) 123.

- kcusro-pathan | uGug\_\_2) s. m. Weg der Enge, Engpass (?) 123. [vom vor. + pathan].
- kuś 2003 v. Cl. 1 tödten.
  - mit -1d fra dass. 87. [Sskr. kush kushnāti?; P. kushtan, kushinttan, np. kushtan].
- \* kěrěnta عبوراً (ع adj. zerschneidend, zersägend s. المجروبة) على المجروبة المجروب
- kěrěta 406() (9 1) part. pf. pass. von 1 Wz. ) 49; 2) adj. (P. hukart) gemacht, geschmückt 108. [Sskr. kṛta, altp. karta, P. kart, np. kardah].
- kěrěti ২০১) s. f. das Thun, Machen, Vollziehung, Ausführung 150. [Sakr. kṛti].
- kěrědus a wy 95 (5) ys. 29. 3 (S. 168) scheint nach der Trad. (P. ô kartarish, N. kartrive) eine Infinitivbildung von 1 Wz. kar zu sein.
- kërëfsh-gar (P. karp-khvår) adj. Fleisch fressend (von Vögeln und Hunden) 100. [von kěhrp + Wz. qar].
- kěrěma --- (? Sternschnuppen) 136. [Sskr. kṛmi, P., np. kirm].
- kěrěsáni ) nom. propr. eines Damonen und Feindes des Haoma, den dieser seiner Macht beraubt 118. [viell. von einer Wz. karěs = karěs, oder von Wz. karěs abmagern; Sskr. kṛçāṇu; die pârsistische Trad. scheint unter kěrěsáni die Christen zu verstehen].
- kěrěsáspa (P. karsásp, N. keresáspa) nom. propr. eines érânischen Helden, Sohnes des Thrita 115, 159, 160, 161. [von kěrěsa mager aus Wz. karěs + aspa, also "magere, schlanke Rosse besitzend", Sskr. krçáçva].
- kěhrp e) vij s. f. und kěhrpa vij s. m. (P. karp, N. kalevara, márti)

  1) Fleisch; 2) Körper, Leib (die Materie, im Gegensatz zur Seele; daher bes. von Leichnamen) 79, 82, 120; 3) Leib, Gestalt 110, 130, 137, 138, 159. [von Wz. karěp; Sskr. kṛp, P. karp, kâlpût, np. kâlab, kâlbūd, lat. corpus].
- der See, in dem am Ende der Welt die Jungfrau Eredadfedhri baden und von dem dort aufbewahrten Saamen Zarathushtras befruchtet den letzten der Propheten, Sosiosh, gebären wird) 103.

# & kh

- khad aub v. Cl. 1 treten, drücken, zerreissen.
  - mit s vi (P. barå öspardan = np. sapardan pede terere) auseinander treten, auseinander drücken 76. [Sskr. khad].
- khayana مُوددها adj. zur Quelle gehörig, Quell- 133. [von khao].
- kháo (P. khán) s. f. 1) Quell, Wasserquelle 135; 2) übertr. Quelle, Fundgrube (N. khani) 122. [von Wz. kan graben, Sskr. khá, P. khán, np. kháni und? khái].
- khnāthaiti κου nom. propr. f. einer Pairika (?); wörtl. "die Liebe erregende" (khnāth = gr. κνήθω). Die Trad. übersetzt uzdés "Götzenverehrung" 103.
- khraozhdad-urvan المادة (P. khrusishndat val ruban) adj. von verhärteter Seele, sündhaft 80. [von einem part. khraozhdand, s. unter Wz. khru und khrus; vergl. khraozhdishta u. s. w. + urvan].
- khraozhdishta والعدوم (P. sakht, sakhtaktum, N. gadhatara) adj. sehr fest, sehr stark, sehr hart 105, 171. [superl., vergl. d. f.].
- adj. fester, starker, lauter 116. [compar. etwa zu khraozhdva oder khraozhdand in khraozhdad-urvan; superl. khraozhdishta s. das.].
- khraozhdva والمالية (P. sakht, Zus. chîgun van-i vatâm d. i. np. badâm Mandel) adj. hart (vom Holze) 80. [vergl. d. vor.].
- khratu (P. khrat, N. buddhi) s. m. Verstand, Einsicht (Gegens. مراجعاً المراجعة der angeborene Verstand, wörtl. "der himmlische" und المراجعة المر
- Adj. exercises sehr verständig, sehr einsichtig 105. [s. d. vor., Sskr. kratumant].
- khrafstra start yekavîmûnît, N. buddhijada) 166. [von einer Wz. khrap = Sskr. krap jammern?, P. khrafstar, np. kharfastar, kharastar].
- khru 76 v. Cl. 2 roh sein, hart sein, furchtbar sein, verletzen;

- part. praes. (aus dem Aŏgĕm., Pâzend sahmgin, Sskr. bhayavant) 164. [vergl. Sskr. kravis rohes Fleisch, kravi Blut, kravaṇa furchtbar, lat. cruor und cruentus].
- khruzhdya عن (P. khrush) adj. hart, grausam, fürchterlich 103. [s. unter Wz. khrus].
- khruzhdra (P. sakht) adj. fest, hart (vom Holz) 107, 111. [s. unter Wz. khruś].
- khrus v. hart sein, fest sein, grausam sein [Fortb. von khru; khrus selbst wird wieder durch da weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and the sein of the selbst of the selbst wird wieder durch da weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and the selbst of the selbst wird wieder durch da weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den Worten and weitergebildet und dieser neue Stamm liegt den W
- khrama uca) & und khramya adj. fürchterlich, gräulich, wüste, verlassen 143. [von Wz. khru].
- khrvañd Kun) & s. unter ) 6.
- waffe versehen, mit schrecklicher Lanze bewehrt (Beiw. des Aeshma) 111, 122, 161. [von khrvya? aus Wz. khru + 2 dru].
- w. (P. ámôkhtan, N. yácaye) v. lehren, unterweisen 166. [von Wz. ciś, fortgeb. durch a].
- khshta words s. unter wor.
- khshtva (P. shashum, N. shashtha) Ordinalzahl der sech ste 86, 118. [statt khshvasta, Sskr. shashta, P., np. shashum, gr. extos, lat. sextus, goth. saihsta].
- ys. 26. 8 findet sich die Uebersetzung P. khutâi und N. svâmin, an allen übrigen von Justi für die Bed. "Herrscher" angeführten Stellen sind khutâi und svâmin Wiedergabe von altb. ahura!) adj. 1) strahlend, glänzend, licht; Beiw. des Yima 73 ff. 110, 157, 159; des Apām napāḍ 163; der Amshaspands 153. 2) māchtig, gewaltig. [P. shét, np. shéd. Die Bed. "herrschend, māchtig" findet sich auch im Np.].

- N. diptimant putra) s. n. der Zustand, strahlende Kinder zu besitzen, Besitz glänzender Kinder 118. [abstr. zu khś aeto-puthra "glänzende Kinder besitzend" vom vor. + puthra].
- \*khś acto-fradhana alugui) lende dernd, die Macht vermehrend (Beiw. der Anahita) 128. [vom vor. + fradhana].
- khś aötha adj. wallend, wogend, schwellend (vom Wolkenberg) 135. [von Wz. khś ud, steht für khś aödha; vergl. altb. khś aödhagh, Sskr. kshodas "Schwall, Wogen" vom Gewässer].
- khś athri ) (P. vakad) s. f. Herrin, Frau, Gattin 129. [f. zu khś athra, Bed. 4.].
- khś athro-kâmya בים בעם (P. khutâish-kâmakish, N. râjakâmatâ) s. n. Begierde nach Macht, Herrschsucht 118. [von khś athra Bed. 1 + kâmya].
- hhś athrya بالمراكب (P. vakadavand, N. (svamin) narinam) adj. mit Frauen versehen, von Frauen begleitet (Beiw. des Apam napad) 163. [von khś athri; dieses Wort scheint getrennt werden zu müssen von einem anderen khś athrya, welches, ys. 56. 8. 2 im P. durch khutai, bei N. durch svamin wiedergegeben, von khś athra abzuleiten und mit "mächtig" zu übersetzen ist].
- khś an werletzen. [Sskr. kshan, gr. zzelvo, goth. skatha "Schaden"].
- khś ap e und khś afna und khś afna (P. lailya, shapak, N. râtri) s. f. Na cht 107, 108, 126, 127 (hier allgemein für "Zeit"), 131, 137, 146. [Sskr. kshap, altp. khshapa-vā "bei Nacht", P. shap, shapak, np. shab, gr. ψέφας und σχνῖφος "Dunkel", σχνιπός und χνιπός "Dämmerung"].

- khe apara \_u)uguyo Nbf. zum vor. in \_u)uguyodu) d u. s. w.
- khs afnya \_\_\_\_\_\_ (P. daham?) adj. nächtlich, bei Nacht; s. n. Nächtliches, Nachtmahl, Nachtspeise 127. [vom vor.].
- khś aya \_\_\_\_\_ (P. patakhshâ, N. pârthioa) adj. māchtig, gewaltig (?)

  166. [von 2 khś i; vergl. altp. khshâyathiya, np. shâh].
- khé ar Jugge v. Cl. 1 fliessen, strömen. [Sskr. kshar].
- 1) khối see oder shki solo oder ối see (P. ketrûntan, N. ni-vas) v. Cl. 2 wohnen, bewohnen 143. [Sakr. kshi ksheti, gr. xsl-se].
- 2) khś i Joseph v. (Cl. 1) 1) können, vermögen permende P. sharita 84; 2) herrschen, regieren (P. sharita yehavantan, N. ?) 114, 157. — permende part. pr. act. (P. sharita, N. svamin) "machtig" 142, 168; — memogyd dass. med. "vermögend, im Stande" 132, 143. [Sskr. kshi kshayati, P. shayatan, np. shayistan, gr. xraopas, xéxrapas].
- khśud y v. Cl. 1 in Bewegung setzen, erschüttern, stampfen. [Sakr. kehud kshodati, P. shustan, np. shustan und bishustan].
- [vom vor.; Sekr. kshudra "Stäubchen", P. shusar, np. shôhar; vergl. P., np. shôi "Gatte"].
- khś dista (P. shushar, wohl in shusar zu corr.) adj. zerstampft
  76. [von khś did, Fortb. von khś ud].
- khś anman \ (P. ashāt-minishnish, so aus ashāyat-minishnish zu emend!, N. andnandamanas) s. n. Leid, Betrübnis s 170. [viell. von Wz. khś an, also urspr. "Schädigung"].
- khố nu ) (v. Cl. 2) 1) schärfen; 2) zufrieden sein (P. khushnút yehavûntan; das caus. shudyinttan). [Sskr. kshņu, P. shudyinttan, gr. fów].
- khśmuś muś (P. shudyinitan, N. satkūrajūūna) v. Cl. 1 befriedigen, zufrieden stellen 171. [Forth. vom vor. durch ś, wodurch die factitive Bed. hervorgebracht wird].
- und sesappower. [von khému].
- hhénata 100 1) adj. zufrieden, befriedigt (P. khushnat) 109, 110, 127, 151; 2) s. n. Zufriedenheit 163. [von khénu, P. khushnat, np. khashnad und khushnad].

- y. 28. 1 (S. 165) = P. shndishn, N. pratiyatnam. [Forth. von khi nui durch eingesch. t; vergl. khru, khrui, khrui.].
- khś vaewa wessen (P. shapak) adj. schnell, flüchtig, behende 135. [von Wz. khś viw, P. shapak, shipak, np. shiba Viper, shap behend, schnell].
- khś vash عرب المعالق Cardinalzahl sechs; مربعه عليه sechshundert 76. [Sakr. shash, P., np. shash, gr. \$\frac{3}{5}, lat. sex, goth. saihs].
- khś vash-aś i المراه (P. VI-ash, N. shadlocana) adj. sechsaugig (Bein. des Drachen Dahaka) 115, 159. [vom vor. + aś i, Sskr. shadaksha].
- khśvash-mahya שמשנים (P. shash-mahak) adj. sechsmonatlich, sechs Monate dauernd 89. [von khśvash + mahya].
- khś vash-sato-zima 15-5-2000 (P. zak shashum sat zim) comp. sechshundert Winter, sechshundert Jahre 73. [von khś vash + sata + zima, s. zim].
- khś viw v. in rasche Bewegung setzen, werfen, schleudern. [Fortb. von einer Wz. khś uw = Sakr. kshubh, goth. skiuban, wie khś nożś von khś nuś].

- Reichthum, Fett, Milch; ys. 29. 7. (8. 169) wird respression P. durch vakhshintt, bei N. durch niktgayati wiedergegeben. [urspr. wohl "Flüssigkeit, Erguss"; vergl. khś ud und khś aötha].

#### **e**. g

gaidi 49.46 ys. 28. 6 (8. 166) 2. s. imp. von Wz. -e (P. yamtunishn, N. praptim).

- gairi عادة (P. gar, N. giri) s. m. Berg 74, 79, 108, 119, 121, 122, 123, 135. [Sskr. giri, P. gar, lit. gira].
- Wesen), bes. mit dem Belw. 24 man "Körperwelt" 70, 71, 78 u. s. f. [altp. gaitha, P. géhán, np. jihán und géhán].
- gaetho-fradhana Jacob (P. gihan-frakhinitar) adj. die Welt fördernd, die lebenden Wesen mehrend (Beiw. der Anahita) 128. [vom vor. + fradhana].
- gaesu >=>= (P. gésvar, N. gásúra) adj. langes Haupthaar tragend 115. [von gaesa planges Haupthaar = np. gés, wie mâyu von mâya].
- 2) gaŏ 3. (P. gav; ? N. pāni) s. m. Hand (und zwar spez. die Hand böser Wesen) 120, 145, 162.
- gaöddyağh wind a (P. gepandên dahishnish, N. gosrshi) s. n. Labung, Ergötzung für das Vieh (?) ys. 29. 2 (S. 168). [vom vor. + dâyağh, dieses viell. = Sskr. dhâyas von 4 Wz. dâ, Justi fasst gaödâya als loc. s. von gaödâya Viehzüchter].
- gaŏna β s. m. Farbe, Art. [Sskr. guṇa, P. gûn, np. gûnah; Justi vergl. altp. Μλογούνη].
- 1) gaoma (P. charp, N. gaulya, s. unter khś vida) adj. fett, süss (?) (Beiw. des Haoma) 123.
- 2) gaoma s. m. Fleisch.
- gaŏmaeza \_\_\_\_ (P. gôméz) s. n. Kuhurin 106, 107. [von gaŏ + maesa; P., np. gômés].
- gaomavand proposed (P. basarydomand, N. gomant) adj. mit Fleisch versehen, mit Fleisch verbunden (Beiw. des Zaothra) 130, 131, 138.

[von gaoma mit Suff. vand; dem Sinn nach ist man geneigt, das Wort durch mit Milch versehen, mit Milch gemischt" zu übersetzen].

- gaöya عددس adj. aus Rindern, aus Viehheerden bestehend 138. [von gaö; Sskr. gavya].
- gaðs a عداري (P. gôsh) s. m. Ohr 145, 149. [Sskr. ghosha Schlachtgeschrei, Getöse, altp. gausha, P., np. gôsh].
- gağh vire v. Cl. 1 essen, verzehren.
  - mit 1 ni (P. jaldishn, N. khadana) dass. 124. [Sskr. ghas].
- Dāmonen, welcher am See Vouru-kasha den weissen Haoma zu verderben trachtete 160. [Sskr. gandharva, gr.? zévsavços].
- gato-areza adj in die Schlachtreihe gegangen, der zum Kampf gezogen ist (? man erwartet doch eher arezo-gata, viell. "dessen Kampf beendigt ist", wie Sskr. gatāsu) 160. [von gata part. pf. pass. von gam + areza].
- gadha 1) s. f. Keule, Streitkolben (P. gat, N. gadå s. d. f.) 148;
   2) s. m. Räuber (P. gas oder gts, N. nṛçam̃sa; im Aògĕm. Pâzend gaḍ,
  Sskr. caura) 118, 120, 164. [Sskr. gadå, P. gat].
- gadhavara (P. gatvar, N. gadådhara) adj. eine Keule tragend, mit einer Keule bewaffnet 115. [vom vor. + vara = bara von Wz. bar, Sskr. bhara].
- gam Gue v. Cl. 1 (vergl. § 130; viell. sind die Formen gestellt und sausgen zum Perfectstamm zu ziehen!) gehen, kommen 137.

  - mit -13 fra vorwarts gehen 131.

- 1) gar ). v. verschlingen, verschlucken. [Sskr. gar garati gilati, np. aghårdan, gr. vergl. βοςά, βι-βςώ-σχω, lat. vorare, devorare].
- 2) gar Juge v. Cl. 1 lobsingen, preisen, verehren (P. rastian). [Sskr. jar jarate, gar gṛṇāti, gr. vergl. yōevs Stimme, lit. gir-ti, an. kalla, engl. call].
- 3) gar ) we v. wachen, wach sein. [Sskr. gar jagarti, gr. è720- è721000 = Sskr. caus. jagarayati, altb. fra-ghrarayetti, gr. 7047000].
- gara ) ω (P. δράr) verschlingend s. unter ) ω (P. δράν) und () ω (P. δράν) verschlingend s. unter ) ω (P. δράν) und () ω (P. δράν) verschlingend s. unter ) ω (P. δράν) und () ω (P. δράν) verschlingend s. unter ) ω (P. δράν) verschlin
- garûsca ys. 9. 82 (S. 119) ist dunkel. Nach N.'s grhîta müsste man es von Wz. garêw ableiten.
- garëz (P. garzitan, N. krand) v. Cl. 1 klagen, jammern 168. [Sskr. garj, P., np. garistan, P. vergl. garzitan, gr. vergl. roqróç und Foqró].
- garëfs v. Cl. 1 ergreifen, erfassen. mit ego hām dass. 149, 161, 162. [Fortb. von garëw durch s].
- gareno essa v. Cl. 9 ergreifen, erfassen, caus. semonhee dass. (P. nihd-nitan "verbergen, entziehen", N. grah) 119, 131.

mit -c- apa preisgeben, loslassen (caus.) 162.

mit - d ergreifen, umfassen (caus.) 149.

- mit = us (5) (P. lâlâ vakhdûnian) emporheben, emporstrecken (caus.) 107 (vergl. Nota 1 zu XXIII); part. pf. pass. 84. mit =18 fra nach etw. ausgreifen, fassen (nach Cl. 1) 149.
- mit saw hâm (P. ham vakhdûntan, N. sam-grah) erfassen, ergreifen (caus.) 97, 121, 159, 162. [Sskr. grah grabh grbhnâmi, altp. garb, P., np. giriftan].
- garèna (P. gafr) s. m. Leib, Mutterleib 129. [vom vor., Sskr. garbha, P. gafr, gr. βρέφος und δελφύς, δόλφος, and. calp, nhd. Kalb].
- garema -ως () ως 1) adj. warm, heiss (P. garm) 72, 146; 2) s. n. Hitze. Warme (P. garmak, N. dagha) 114. [Sskr. gharma, altp. garma-pada Monatsname, P. garm, garmai, np. garm, garma, gr. θερμός].
- garěmand expucçouse (P. garyômân khutâish, N. vâsayant) adj. māchtig, gewaltig, tyrannisch (?) 119. [vergl. np. gar, garân?, Geldner S. 135 "grollend"; Spiegel (Privatmitth.) sieht in garěmand das part. praes. eines

- nach § 155. 1 gebildeten denom. von garema, also "warm, erhitzt, erzürnt"; vergl. np. gharmidan und gharmandah].
- garo-nmāna (P. garðimān) s. n. Name des höchsten Paradieses, in welchem Ahura mazda wohnt 109, 110, 161. [von gara aus 2 Wz. gar + nmāna, also urspr. wohl "Wohnung des Lobgesangs"; P. garðimān, np. garðihmān (Vullers appendix)].
- gava \_\_\_\_\_s. unter 2 ]\_ue.
- 1) gâ τος (P. yâmtûntan, N. prâp) v. Cl. 2 gehen, σος s. bes. [Sskr. gâ jigâti, np. gâdan, gr. St. βα-, ἔβη, βή-σομαι].
- 2) gå we v. Cl. 1 singen. [Sskr. gå gåyati].
- gâu-zasta (P. basaryâ-yadman) adj. Fleisch in der Hand haltend 126. [von 1 gaö Bed. 2 + zasta].
- \*gâu-stavagh ψωνων (aus dem Aŏgĕm. Pâzend gŵ-jaha, Sskr. gausthûla) adj. von der Grösse eines Rindes, gross wie ein Stier (Beiw. der Schlange) 164. [von 1 gaŏ Bed. 1 + stavagh].
- gâtva —»> eme s. unter dem vor.
- gâtha (P. gâs, N. gâthâ) s. f. Hymnus, heiliges Lied, Gâthâ (s. auf S. 66) 110, 113, 125, 165. [von 2 Wz. gâ, Sskr. gâthâ, P. gâs].
- gåthwya (P. gåsån, N. gåthåbhis) adj. was gesungen, vorgetragen werden muss 125. [nach der Trad. von 2 Wz. gå; besser ist das Wort wohl von gåtu abzuleiten und mit "rechtzeitig, zur rechten Zeit gesprochen" zu übersetzen].
- gâma (P. gâm) s. m. Schritt, Gang 146. [von 1 Wz. gâ; P., np. gâm; vergl. gr. βῆμα].
- gâya (P. gâm) s. n. Schritt (nur zur Maassbestimmung a. E. v. Comp.). [von 1 Wz. gâ; vergl. Sskr. gâya in uru-gâya "weiten Schritt habend, weit schreitend"].
- gávayana (P. góstán) s. n. Kuhstall, Stall 75, 77 (hier wird summer fance) durch túráán gospandán rái übersetzt). [von 1 gað].
- gávya عسر (P. tûrá-) adj. von der Kuh stammend, Kuh, 90. [von 1 gaŏ; vergl. gaŏya und Sskr. gavya].

gufra - (P. zufr) adj. tief (vom See Vouru-kasha) 162.

gus v. Cl. 6 hören, vernehmen; impf. 3. s. موروس (P. nyôkhshák, vergl. np. nyôshá, N. çuçrdva) y. 29. 8 (S. 169).

mit -o- apa taub sein; caus. taub machen 145. [Sskr. ghush laut verkünden, P. nyôkhshitan, nyôkhshûk, np. nyôshidan, nyôshû; vergl. gôshidan].

gûs 300 v. verstecken, verbergen, sich verstecken. [Sakr. guh gühati, altp. g'ud, gr. zev300, lat. custos, ahd. huota die Hut, nhd. hüten, Hut]. géus a —vo (P. gôsh, N. çravana) s. m. Ohr, Gehör ys. 30. 2 (S. 171). [Nbf. zu gaös a in den Gâthâs].

granta — φμω) e adj. erzürnt, erbost, ergrimmt (Bein. des Mithra)
143, 144, 147, 150, 151. [von einer Wz. gram; vergl. np. ghurrtdan, gr. χρόμος
"Gebrumm", χρέμυλος, lit. grunnenti "leise donnern, grollen", nhd. granon,
nhd. greinen].

### **9\_** gh

gherad ya 39 v. strömen, wallen.

mit - a fluthen; caus. fluthen lassen 140.

mit i überfluthen; caus. überfluthen lassen 140. [Fortb. vom folg. ?].

part. pr. wallend, überströmend 83 (Pehleviübers. dunkel; erkl. mit målman "voll").

mit aipi aufwallen, sieden part. pr. 90 (P. wie oben).

mit = d wallen; caus. wallen machen, in Aufregung bringen 140. mit = v überwallen; caus. überströmen lassen 140; part. pr.

d. caus. "überfliessend, reichlich" 111 (P. wie oben). [Erw. von khs ar].

ghna — 19 adj. 1) schlagend, tödtend; — 2) zur Bildung von Multiplicativen

(—12270—220— u. s. w.). [von Wz. jan; Sskr. ghna a. E. v. Comp. wie
purusha-ghna, P. ghan].

#### p c

ca — encl. copulat. Partikel und; häufig ohne Bedeutung an mit Verb. verbundene Präpos. gehängt; — r — r "sowohl — als auch". [Sskr. ca, altp. ca, P. -ch oder -chi, gr. ze, lat que, goth. ni-h neque].

- caes a \_ அறு ந்து s. unter \_ அறு மூறு \_ ஜுந்திய.
- cakhra μος s. n. 1) Rad 161; 2) Herrschaftsrad, Macht, Gewalt 155 (? viell. auch hier "Rad, Wagen, Streitwagen"). [Sskr. cakra, P. chakhr, np. charkh, gr. χύχλος].
- \*cakhravaña ( (aus dem Aŏgĕm. Pâzend caharomaña, Sskr. cakraçastradhārin) adj. māchtig, gewaltig 164. [vom vor. Bed. 2 + Suff. vaña; viell. ist "mit Rādern d. h. mit Wagen, Streitwagen versehen" zu übersetzen; Sskr. nachved. cakravant].
- cagraghac puepu) (P. charkarjanik?) adj. auf Klauen gehend, mit Klauen versehen (vom Rind) 143. [von cagra Klaue = np. chang, changal oder changal + hac s. hac].
- cattera m) roup von sous Sues Sup.
- cathware ξ) wes σωρ (schw. St. )σως) Cardinalzahl vier 99, 107 (hier P. panchbār!). [Sskr. catvāras, P. chihār, np. chahār, chār, gr. τέτταφες, lat. quatuor, lit. ketur-i, goth. fidvor].
- cathware-zangra (P. chihâr-zang, N. caturamhri) adj. vierfüssig (Bez. der Wölfe) 117. [vom vor. + zangra, P. chihâr-zang].
- cathwarĕsata -υςυμείνως Gup Cardinalzahl vierzig 78. [Sakr. catvârimçat, P. chahâl, np. chihil].
- vathru-mahya \_\_\_\_\_) (P. IV-binak) adj. vier Monate dauernd, viermonatlich 89. [von cathwarě + mahya].
- ein Viertheil 97; im plur. "die vier Viertheile, die vier Ecken oder Himmelsgegenden" 74, 75, 76, 77. [von cathware].
- car hap (P. satuntan, N. pra-car) v. Cl. 1 gehen, einhergehen, kommen 119.
  - mit = d (P. und N. wie oben) herangehen, herzügehen 124 (?), 136. mit = low para (P. fråz raftan) herbeikommen, herzukommen, sich nähern 127.
  - mit -13 fra (P. fråz såtåntan, N. pra-car) vorwärtsgehen, einher gehen 73, 114, 117.
  - mit & of herumgehen, einhergehen 133. [Sekr. car, P. vichartan, np. charidan, guzardan, guzardan und gudardan].

- carana a) a) s. n. das Gehen (?), Mittel zum Gehen (?) s. a) 200 a) so a) a). [von Wz. car, Sekr. carana, vergl. such carani].
- carditi sessa) p (P. chardtik) s. f. Frau, Weib 132. [von Wz. car?; P. chardtik, vergl. d. f.].
- carditika (P. charditik) s. f. Mädchen, Frau 92. [vergl. d. vor.].

- carëkërëthra (P. chârak-kartârish, N. upâyakartṛtva) s. n. Mittel, Hilfs mittel 169. [vom Intensivst. von 1 Wz. kar; man könnte viell. auch Sskr. carkṛti "Loblied" vergleichen, was allerdings trefflich in den Zusammenhang passen würde].
- carëtu-drajagh (P. asp-ras-drana) s. n. einen Pferds-lauf lang, die Strecke, welche ein Pferd in einem Lauf durchmessen kann 74, 75, 76. [von carëtu aus Wz. car + drajagh].
- 1) cas v. 1) essen; 2) zu essen geben, vertheilen, verkündigen, lehren. [vergl. cis; Sekr. cash, P., np. chashidan].
- 2) cas v. sehen, schauen. [Sskr. caksh].
- cas man the coup (P. ainman, dosar, chashm, N. locana) s. n. Auge s. unter two pup 2, s. [von 2 Wz. cas; Sskr. cakshus, P., np. chashm].
- câta (P. châhân) adj. vom Brunnen, von der Cisterne stammend, Cisternen = 98. [vom folg.].
- cad gup s. m. Brunnen, Cisterne. [P., np. chah].
- 1) ci >p (P. chinitan) v. Cl. 1 und 5; 1) lieben, verlangen; 2) sammeln, versammeln.
  - mit also frâtacaya und frâtacayad gelesen statt frâtad-caya und frâtacayad gelesen statt frâtad-caya und frâtad-cayad). [Sskr. ci cinoti, P. chinitan, vachinîtan, np. chîdan, guzîdan].
- 2) ci sp (P. tôjttan) v. Cl. 3 büssen. [Sskr. ci cayate, gr. zlvw].
- 3) ci sp (P. miman, mun, N. ka) pron. interrog. wer? welcher? wie

- beschaffen? 78, 90, 112, 114 (ys. 9. 10, 21 ff.), 127; wy verallgemeinernde encl. Partikel; nach -1, -1-, u. dergl. 74, 114; nach -10 ("wer immer") 119; an Adj. oder Subst. 96, 169 u. s. w. [P. chish, np. chish].
- citha \_uGsp (P. tôjishn) s. f. Busse, Sühne 80, 88 u. s. w. [von 2 Wz. cs; vergl. gr. zleis].
- cithra (P. pttak, N. prakata) deutlich, klar, offenbar 122; hell strahlend (vom Stern Tishtrya) 135; 2) s. n. Saame, Abkunft, Abstammung s. (nach Justi "Angesicht"); Ursprung, Ahne 154. [Sskr. citra "glänzend", altp. citra "Saame, Nachkommenschaft", P. chihar "Angesicht, Anblick", np. chihar, chihrah "Ursprung, Gesicht"; dazu an. heidhr hell, nhd. heiter].
- 1) cid (P. châshîtan) v. 1) denken, überdenken; 2) verkünden. [Sskr. cit].
- 2) cid gyp s. unter yp. [Sskr. cid].
- cina عراب wie عبر verallgemeinernde encl. Partikel. [Sskr. cana].
- cina שנישי oder cinagh שנישי s. n. Liebe, Verlangen. [von 1 Wz. ci].
- cinman { " C} " s. n. Liebe, Gefallen, Wohlgefallen 158. [vergl. d. vor., von 1 Wz. ci].
- cinvad ( ) (bes. 141/10 (P. chydvatarg, N. candora, im Adgem. Sskr. cinuadaphulanamasetu) Name der Brücke, welche die Seelen der Abgeschiedenen zu passiren haben und an welcher über dieselben Gericht gehalten wird 108, 109. [wörtl. "die versammelnde"; P. chydvatarg oder chydnvatarg, np. chinvad pul; vergl. ved. cinvant 809. 17. Bein. der Winde].
- cista (P. frajânak, N. nirvâṇajñânin) s. f. Weisheit, Wissen 110. [von Wz. cid, Sskr. citta n.].
- cistare (לשנים) (P. châshttâr) s. m. der Lehrer, der Verkünder, Ausbreiter, nom. s. לְּבָשִּין 71. [von Wz. ciḍ, Sskr. cettar. Man könnte auch mit den pers. Hdschrft. לְּבְּשִּין lesen und das Wort von Wz. ciś ableiten; doch bietet die Tradition dazu keine Handhabe, da sie sowohl diese Wz, als auch Formen die nothwendig auf ciḍ zurückgehen müssen, mit châshitan wiedergibt. Auffallend ist, dass trotz des Suff. tare die Wurzel nicht gesteigert wird].
- cisti ve ve (P. frajanak, frajanakish, N. nirvanajnana) s. f. das Wissen, Weisheit, Einsicht 110, 172. [von Wz. cid; Sskr. citti].
- cistivañd en (P. frajûnakish-aiyyûr, N. nirvûṇajñûnasahûyin) adj.

- mit Wissen versehen, weise, einsichtig, klug 124. [vom vor. mit Suff. vañd].
- digen, lehren, mittheilen. [nach der Trad. ist vielleicht cis Fortb. von ci "lieben" durch s, das factitive Bedeutung gibt, also "lieben lassen, Gefallen finden machen". Die Wz. cid wird in der Regel wie cis durch châshitan und asvadayami übersetzt].
- ctcas ana Preisgesang, Loblied 125. [von Wz. cas].
- cw >p (P. chand) Fragepart. wie? auf welche Weise? oder wie viel? um wie viel? 84.

## نهع

# jaidht desups. unter sup.

- jaini s. f. Weib, dämonisches Weib, Dämonin 125; polympa 124 wird P. mit pavan zanishn, bei N. mit apaghâte übersetzt, also von Wz. jan abgeleitet. [wahrscheinlich ist jaini mit Sskr. jani, jani zusammenzustellen: allerdings erscheint die Sskr. Wz. jan "gebären" sonst altb. als zan].
- jaghduru )), ազոր und jaghdurvagh այս)), ազոր adj. wach, wachsam 126, 142, 160. [von 3 Wz. gar, Sskr. jagrvas].
- jagh www. (P. yamtantan) v. Cl. 1 kommen, hereinbrechen über 74. [P., np. jastan, lat. gest-are, gero].
- jazhu adj. Bez. eines jungen Hundes, etwa neugeboren 86 (die Trad. erklärt das Wort für dunkel). [vergl. Sskr. jahu "das Junge eines Thieres"].
- mit dopp. acc.) 117, 118, 132; part. pr. med. (P. mûn zarkhûnit, N. yûcayitar) "für sich verlangend, (ein Mädchen) freiend" 118.
  - mit paiti (P. wie oben) nach etw. fragen, befragen 108. [altp. jad, P. zayîtan, zîtan?, np. justan].

mit aipi (P. zatan) einem einen Schlag beibringen, einem etw. zufügen 91, 147.

mit - ava (P. makhituntan) schlagen, tödten 111.

mit »» avi (P. madam makhttûntan pavan bûn) anhauen (einen Baum), fällen 80.

mit -c, upa (P. madam makhitûntan) an etw. anstossen 82.

mit , ni (P. wie oben) niederschlagen, niederfallen lassen (die Keule) 148; niedertreten, auf etw. treten 121.

mit paiti Widerstand leisten 152. [Sakr. han hanti, altp. jan, P. zatan, np. zadan; vergl. auch afgandan].

jana المالية adj. a. E. von Comp. schlagend, tödtend, erlegend s. المالية على المالية 
jap e v. schnappen, gähnen. [für jabh, Sakr. jabh, gr. βάπτω, an. gap-a klaffen, gap Meer].

jafra \_\_\_\_adj. tief 136, 162, 163. [vom vor.; P. zufr, np. jarf].

jam Gara. (P. yamtantan, N. pra-ap) v. Cl. 2 gehen, kommen, herzukommen 172. [vergl Sskr. gam].

jas P. yâmtûntan, matan, N. sam-pra-âp) v. Cl. 1 gehen, kommen, gelangen, zu Theil werden 108, 114, 115, 116, 124, 153.

mit -o- apa (P. bard ydmtuntan) weggehen, verschwinden, zu Grunde gehen 74.

mit -me ava (P. rasttan) hinzugehen, sich nähern 106, 132.

mit = 4 (P. und N. wie beim einf.) herzukemmen, herbeieilen 165.

mit wo upa (P. madam matan oder wie beim einf., N. upa-a-gam) herzukommen, hinkommen zu 97, 172.

mit => us (P. lala yamtantan) hervorkommen, erscheinen 140; aufsteigen (vom Nebel) 146.

mit 4 ni (P. bara rasinitan oder yamtantan) herab gehen, hinabsteigen 81; niederkommen, entbinden 89.

mit paiti (P. bard matan) hinzugehen zu, aufsuchen, besuchen 74.

- mit has pairi (P. und N. wie beim einf.) herumgehen um, verehren, anbeten 165.
- mit -1-0 para vorüber, vorbeikommen 148.

١,

- mit 10 fra (P. fraz yamtantan) vorwarts gehen, hingehen zu
  100; begegnen 96; Gegens. zu 2003 81.
- mit is vi (P. barå yamtantan) auseinandergehen, sich ausdehnen 136.
- mit the ham (magage) (P. ô ham matan, N. samanam gam) sich versammeln, zusammenkommen 171; zu Ende gehen 72.
- mit ego han pairi-hām (P. val ham-jināk yāmtūntan) sich vollziehen, zu Stande kommen 108. [jas ist Inchoativstamm zu jam, wie Sskr. gaccha zu gam].
- jakika ugwu (P. jihi?, N. veçyâ) Buhlerin 120. [vergl. altb. jahi Name eines Damonen, P. jih und jéh, np. jih].
- 1) ji ye.v. leben (das Des. im P. übers. m. jîvishn-khûvstûr, bei N. m. jîvamañ îhatar). [vergl. jîv, Sskr. ji jinoti beleben; lat. vita, vivo].
- 2) ji su (P. zanishn, N. vighâta) v. Cl. 1 siegen, besiegen. [Sskr, ji jeti und jayati; lat. vergl. vis, violentus].
- jid gay adj. überwindend, besiegend a. E. von Comp. s gay Carago. [das vor.; s. § 158].
- jima المعربي adj. kommend, herbeikommend a. E. von Comp. s. مودم علي [von jam. vergl. § 32; Sskr. gama].
- (jira عوارس adj. eifrig; so liesst Justi yt. 19. 42 statt zara)
- jiti > Poet (P. zarkhûnishn) s. f. Leben s. unter > Poet [von 1 Wz. ji; viell. auch = Sskr. jiti "Sieg, Gewinn" von 2 Wz. ji].
- jiv >> yon Cl. 1 leben. [Sskr. jiv jivati und jinv jinvati, altp. j'iv und j'iva P. zivastan, np. zistan].
- ju y (P. zîvastan, N. jîv) v. Cl. 2 leben 78, 127. [vergl. d. vor].
- jāfnu ) (P. zufr) s. f. Schlucht, Tiefe, Schlund 74, 79. [von Wz. jap, vergl. jafra, Sskr. gabhīra, gabha].
- jya-jata adj. von der Bogensehne geschnellt 143. [von jya die Sehne = Sskr. jya, np. zih, gr. βιός + jata part. pf. pass. von jan].
- jyd v. 1) besiegen, bewältigen; 2) schwach werden, altern, abnehmen. [Forth. von 2 Wz. ji; Sskr. jyd, gr. βιάω, lat. vergl. vietus].

- jyditi "Sieg" von 2 Wz. ji]. [von 1 Wz. ji oder jio, wie Sskr. jydti "Sieg" von 2 Wz. ji].
- jva שואנעב (P. zivandak, N. jivant) adj. lebend, am Leben 87, 131. [von Wz. ju].

# \_\_S z

- 1) zairi ) nom. propr. eines Dämonen der Hungersnoth, des speziellen Gegners Ameretâds 111.
- 2) zairi عدار (P. zart, N. suvarna) adj. gelb, goldfarbig 147. [von 2 Wz. zar; Sskr. hari, np. zar, vergl. P., np. zarin].
- zairi-gaŏś a שנלים שנלטשיג (P. zart-gôsh) adj. mit gelben Ohren, gelbohrig 138. [von zairi + gaŏśa].
- zairita (P. zart, N. lohita, pâțala) adj. gelblich, grünlich (vom Gifte und der Schlange) 115, 120, 160. [von 2 Wz. zar; Sskr. harita, P. zart, np. zard].
- zairi-pāśna שנכל ששפשן adj. mit goldener Ferse (Bein. des Gañdarewa) 160. [von zairi + pāśna].
- zaurva (P. zarmán, N. jará) s. f. Alter, Greisenalter 114; Name eines Dämonen 111. [Von 1 Wz. zar, Sskr. vergl. jaras und jará, P. zarmán, np. zarmán und zarbán, gr. γῆρας, γεραιός].
- zaena s. n. Waffe, Wehr. [von Wz. zi, P. zin; vergl. P. zinûvand, np. zinhâr].
- zaenagh שנאן (P. zinavandish) s. n. das Gerüstetsein, Wehr, Wachsamkeit, Hut 148. [von zi, vergl. d. vor.].
- saenu كاسورا adj. bewehrt, gerüstet 152. [von zaena, wie gaesu von gaesa].
- zaötare () 2015 (P. zôt, N. jyota) s. m. Titel des höchsten Priesters, welcher beim Gottesdienst die Liturgie vorzutragen hat 91. [von 1 Wz. zu; Sskr. hotar, P. zôt].

- zaothra (P. zôharak, N. prâna) s. f. das Zaothra, Weihwasser, dessen Consecration zur Nachtzeit vorgenommen und das beim Gottesdienst dargebracht wird 107, 130, 131, 137, 138. [von 1 Wz. zu; Sskr. hotra, P. zôhar und zôharak, np. zôr].
- zaðs a والمواقعة (P. dôshishn, N. mitratâ) s. m. Gefallen, Wunsch, Wille 73, 129. [von Wz. jush s. das.; Sskr. joshâ, P. dôshishn].
- zakhś athra w s. n. Vernichtung, Auslöschung (des Feuers)

  (?) 161. [von einer Wz. zakhś, Fortb. von zağh = Sskr. jas?].
- zazarâna المراسلات (P. âzârtâr, N. pîdayitar) adj. bedrückend, qualend, peinigend 120. [von 2 Wz. zar].
- die Note a. d. Seite).
- zanga P. zak amat vad ô zang "bis an den Fuss" 96; vergl. auch Lucelle. [Sskr. janghá, P. zang].
- zangra عامی s. m. Fuss s. unter عامی اوروسیای
- theilung in der érânischen Stammverfassung, und zwar eine gewisse Zahl von vis (s. das.) umfassend; Vereinigung, Stamm 119, 126, 152. [von 1 Wz. zan; Sskr. jantu "Geschlecht, Stamm", P. zand, ? np. zindin].
- zantu-paiti ويهر (P. zand-pat, N. jandapatina) s. m. Gebieter über eine Vereinigung, Stammesherr 119. [vom vor. + paiti].
- zadağh ψιμος s. n. der Hintere 162. [von einer Wz. zad = Sskr. had; gr. χόδανος].
- 1) zan ( v. 1) Cl. 3 (St. 1965) gebären, erzeugen part. pr. experies s. bes.; 2) Cl. 1 (resp. 4, § 117., St. 2006) geboren werden (P. zar-khûntan); part. pf. pass. 2006 s. bes.

mit - d Cl. 3 gebären wollen part. pr. عيد المراجع s. bes.

- mit » us Cl. 1 (P. lâlâ zarkhûntan, N. uccair-jan) geboren werden 78, 114, 115, 116. [Sskr. jan jajanti janyate jâyate, P. zâtan, np. zâdan, vergl. zan "Weib", gr. γέν-, γίγνεται, goth. keian].
- 2) zan u. Cl. 1 wissen, kennen. mit -ma ava (P. khavîtûntan) merken, bemerken, wahrnehmen 99.

- mit φωσ paiti annehmen, hinnehmen; caus. annehmen, machen, gewähren (P påtåshnishinitan vergl. np. pådåsh, N. prasåday) 170; part. pf. pass. σεμού τωσ s. bes. [Sskr. jñå jånåti, P., np. vergl. zand, P. frajånak, np. farzån, farzîn und farzånah, gr. γέγωνα, goth. kunnan].
- zafarě () (vergl. § 65) s. n. Mund, Rachen, Maul 143. [s. das f.]. zafra (vergl. § 65) s. n. Mund, Rachen 162. [Sskr. Wz. jap; P., np. zafar. Von jafra "tief" zu trennen, das np. ebenfalls mit anlautendem j erscheint].
- zaya 1) s. m. Waffe, Wehr (P. zé) 72, 103, 104; 2) s. m. Bewehrter, Bewaffneter (P. plur. zâyân) 105, 147. [von Wz. zi; vergl. zaena und zaena jh, Sskr. heti und heshas Wurfgeschoss].
- zayana Δυετικό (P. damastân) adj. winterlich, im Winter kommend; s. n. Wintergewässer 129. [Sskr. hâyana, gr. χιών; vergl. zim, zyŵ].
- 1) zar ) v. Cl. 4 alt sein, alt werden. [Sskr. jar jîryati, np. vergl. zarbîn, zarmîn, gr. γέρων, γεραιός].
- 2) zar (v. 1) glühen, zornig sein; 2) Cl. 9 Jem. zornig machen, erzürnen 167 (P. dvårinitan d. i. verwirren, vergl. np. dvår und dvårah, N. d-bådh).
- adj. grimmig, zornig (?) 160. [von 2 Wz. zar; Westergaard und Justi lesen وراسي].
- Justi von zarağh, wozu sich haras "Ergreifung" stellen lässt, + dditi; nach Darmesteter: notes sur l'Avesta, memoires de la société de linguistique t. III, fasc. 1 S. 1 ff. des Separatabzugs ist im ersten Theil des W. Sskr. hrd zu finden, im zweiten Sskr. dhâti, so dass dasselbe eine parallele Bildung zu Sskr. grad-dhâ, lat. credo ware, wörtl. "Ins-Herz-Legung". Die Tradition übersetzt pavan rubâk-dahishnish, scheint also das W. etwa als Ausbreitung (der Religion) zu fassen].

- zarathushtri ) (N. jarathustriya) adj. dem Zarathushtra gehörig, von Z. stammend, Anhänger des Z. 71, 155. [vom vor.; P. zartushtân].
- zaranaena (u) (u) (P. zahabâân, N. hiranmaya) adj. fem. pero golden, aus Gold gefertigt 72, 76, 125. [von zaranya; genauer noch von einem nom. zarana = Sskr. hirana].
- zaranuman | ug) | u) u) adj. zūrnend, erbittert (?) 145. [von einem nom. zaranu aus 2 Wz. zar].
- zaranya \_\_w) 1) adj. golden (P. zahabdan in Comp.) 147; 2) s. n. Gold (P. zar). [von 2 Wz. zar, Sskr. hiranya].
- zaranyo-aiwidana -- Jung volu- Zungu adj. mit goldener Schabrake, oder mit goldenem Halfter 138. [vom vor. + aiwidana].
- zaranyo-urvikhś na שנענגל אין adj. einen goldenen Gürtel (?) oder ein goldenes Stirnband (?) tragend 131. [von zar. + urv.].
- zaranyo-kërëta () (9-23) (P. zahabûûn-kart) adj. aus Gold gemacht 109. [von zar. + kërëta part. pf. pass. von 1 Wz. kar; Sskr. krta, P. kart, np. kardah].
- zaranyo-paesa (P. zahabûûn-pêsît) adj. goldgestaltet, aus Gold gemacht 72. [von zar. + paesa = paesağh; vergl. Sskr. hiran-yapeças "goldenen Schmuck tragend"].
- zaranyo-pusa באבים (Beine goldene Krone tragend (Beine des Hitâspa) 160. [von zar. + pusa].
- w. Cl. 1 schleppen, zerren, ziehen.

  mit in (P. fehlt) hinabschleppen, hinunterzerren 108.

  mit in fra vorwärts schleppen, schleppen; part. pf. pass.

  in total 143. [Fortb. einer Wz. zar = Sskr. har fassen ergreifen; gr. vergl. zele].
- zarshtva عران (P. sag) s. m. Stein, Schleuderstein 143.
- zarshtvaena (P. sagin) 1) adj. steinern, aus Stein bestehend; 2) s. n. Steinernes, Steinblöcke 100. [vom vor.].
- zava -- (P. karîtûnishn, N. âmantraņa) s. m. das Rufen, Anrufen, Gebet 165. [von 1 Wz. zu; Sskr. hava].

- zavana عند عند s. m. die Anrufung, Gebet s. die ff. [von 1 Wz. عند; Sskr. havana, Justi vergl. auch np. zavah gemitus].

- \* zavéng-jima Loy (P. pavan karîtûnishnish yâmtûnt, N. âkâranena prâpnoti) adj. auf die Gebete hin kommend, den Betern helfend 168. [von zava + jima].
- zasta (P. yadman, dast, N. hasta) s. m. 1) Hand 76, 82, 97 ff.; 2) Macht. [Sskr. hasta, altp. dasta, np. dast].
- zastavañd (P. tubân, N. çaktitayâ) adj. stark, māchtig 170. [vom vor. Bed. 2 mit suff. vañd; Sskr. hastavant].
- 1) za (P. vakhdantan, N. kar) v. Cl. 3 loslassen, freilassen 82, 83, 173.
  - mit -10 fra caus. (P. shékûntan oder shabkûntan) loslassen, ausgiessen 83. [Sskr. há jaháti, gr. χάσις das Klaffen, χαίνω gähnen].
- 2) zā die zur Bild. der Formen mit intrans. Bed. gebrauchte Wz. zu zan.
- zâiri علاد (P. zarîn, N. suvarnâbha) adj. golden, gelbfarbig (Bein. des Haòma) 106, 117, 120, 121. [Nbf. zu zairi?].
- 2dta (P. zarkhûnt, zarkhûntak oder zât, N. jâta) 1) adj. geboren 112, 156; 2) s. m. ein Geborener, Mensch, Wesen 114. [part. pf. pass. von zâ zan; Sskr. jâta, P. zât, np. zâdah, gr. -γετος, goth. -kunda].
- zami sems s. f. Geburt oder Nachkommenschaft, Kinder s. sems vo. [von Wz. za zan].
- zamiti ადაგლა s. f. Geburt s. ადაგოვეთ. [s. d. vor.].
- zâvarě (العدرسال) (P. zavâr, N. prâṇa) s. n. Schnelligkeit, Stārke, Kraft 118, 119. [von 2 Wz zu; Sskr. javas, altp. zura, P. zôr, zavâr, zôrish, np. zâvar 1) Planet Venus, 2) Kraft Stārke, und zôr].
- \* عشرنان کا کسرن (P. ?) s. f. Geburt, Nachkommenschaft 103. [von Wz. 2u, Verdunklung aus 2 Wz. 2d, gebildet wie tévis i von tu].
- v. Cl. 9 treiben, werfen, schleudern. [Sskr. hi, P. zinitan, altp. d'i, das Justi vergleicht, muss auf ein Sskr. ji zurückgehen].

- zim 65 und zima 465 (P. damastân) s. m. 1) Winter, Wintersfrost 74; 2) Jahr. [Sskr. hima, P. zim, damastân, np. zamistân, gr. δύσ-χιμος, lat. himus in bimus = bihimus].
- begründende Part. denn, nämlich 78 ff. [Sskr. ki].
- zizanañd والمالية part. pr. von zan im f. gebärend, dem Gebären nahe 132.
- ಪರ್ಚು ad ಕ್ಷಾಲ್ ಕ್ರಾನ್ abl. s. pf. act. von ತ್ರಾನ್ s. u. d. W.
- 1) zu (P. karîtûntan nach ys. 49. 1) v. Cl. 1 anrufen, verehren, opfern, spenden. [wie es scheint, sind in zu die beiden Sskr. = Wz. hu "giessen, spenden" und hû hvû (vergl. zbû) "anrufen, beten" vereinigt; zu erstern Bed. gehört z. B. zaŏthra, zu letzterer zaŏtarĕ, zava und zavana; gr. hat man xéw].
- 2) zu S v. Cl. 1 eilen, stark sein, kräftig sein. [Sskr. ju javati, lit. gunu "treiben"; vergl. Sskr. jūti, altb. dzūti und zūvare, P. zūt, np. zūd].
- zus v. Cl. 1 geniessen, kosten, begehren, lieben.
  - mit -13 fra dass.; part. pf. pass. -- 13 160 [Sskr. jush jushate, vergl. altp. daustar, P., np. dôst, np. dôstdan; gr. γεύω, lat. gunere, dann gustus, gustare, goth. kiusan].
- zěm 65 (P. damík, N. jagatí), s. f. (§ 74. 2) Erde 72, 73, 75, 77 ff. [Sskr. jam, jmå, P. damík, np. zamí].
- zemare-gûz 570-1965 (P. dayan damik nikûn, N. jagatîguptavant) adj. sich in der Erde versteckend (von den vor Zarathushtra fliehenden Dämonen) 116. [von zemare, vergl. das vor. + guz].
- zem-frathagh with 2-65 1) s. n. die Breite der Erde (P. damik-pa-handi); 2) adj. so breit, so ausgedehnt, als die Erde ist (von Mithra oder seiner Wohnung) 145, 147. [von zem + frathagh].
- zātha (P. zarkhûnishn, N. jûta) s. n. Geburt 84, 156. [von 1 Wz. zan].
- zão s. unter 655.
- \*zbara 3. m. Berg, Höhe (?) 103, 104.
- zbarětha (P. zvár, N. páda) s. m. Fuss (von bösen Wesen) 120. [wohl von einer Wz. zbar s. d. f.; ? vergl. vízbárish, P. zbár].

- zbarěmna part. pr. med. von einer Wz. zbar, viell. schädige nd, störend (?) 160; vergl. Sekr. hvar "krümmen, schädigen".
- (P. karitûntan, N. ni-mantray) v. Cl. 1 anrufen, anbeten. mit -0, upa anrufen, flehen zu Jem. 131, 153. mit 1 ni (P. karîtûntan) 104, 105, 109, 110. [Sskr. hvå, P. zbayîtan].
- zya با الادرين v. Schaden leiden, zu Grunde gehen part. pf. act. abl. يربي 153. [Sskr. jya, P., np. zyan].
- zyao wis s. unter 635.
- zrayagh (P. zré, N. samudra) s. n. See, Meer (bes. vom See Vouru-kasha) 82, 83, 129, 136, 138, 139, 140, 162. [Sskr. jrayas "ausgedehnte Fläche", altp. daraya, P. zré, np. darya, zirih Bed. bei Vullers: nomen maris cuiusdam; lat. vergl. gliscere "sich ausbreiten"].
- zrayana مراهده adj. zum See oder Meer gehörig, See (-Wasser),
  Meer (-Wasser) 134. [vom vor.].
- und zrodna (w) s. n. 1) Zeit, Zeitraum (P. damdn) 93, 115, 126, 140, 157; 2) in Verb. mit die Zeit ohne Grenzen (P. damdn akandrak), Bezeichnung der "kosmischen Macht der Zeit und des Schicksals", offenbar erst sekundär in späterer Zeit zu einer über Ormuzd und Ahriman stehenden Gottheit erhoben 104, 105. [P. zarvdn, zarpan, np. zarvdn].
- ארעמענג "zur bestimmten Zeit" as. n. bestimmten Zeit" as. [Comp. aus. zrvan + dyu].
- erschaffen (Bez. des in das Jenseits führenden Pfades, auf dem sowohl Gute als Böse zu wandeln haben) 108. [von zrvan + data part. pf. pass. von 2 Wz. da].

#### els zh

zhgar Jucel v. Cl. 1 laufen, strömen.

mit المراهبية fra vorwartsströmen, strömen zu 129 (مومه المعلى المراهبية عنه المعلى)

Druckfehler!). [Durch Umstellung aus المعلى المعلى المعلى entstanden?].

zhnu ) (P. jánuk) s. m. Kniee in gypnany) show ans Kniee" (P. vad ô jánuk) 97. [Sskr. jánu, P. jánuk oder sánuk, np. zánů, gr. yóvv, lat. genu, goth. kniu].

#### e t

- ta φ pron. dem. § 98 er, sie, es ξω, ωω, μος (P. án, zak, N. sa sá tad)

  72, 74, 75 ff. μος encl. zur Verstärkung in μος 10 = 10 75, μος 11 = 11

  79 u. s. w. [Sskr. sas sá tad, Gr. δ ή τό, goth. sa so thata].
- tauruna (P. tarûk, N. çiçu) adj. klein, zart 122. [Sskr. taruṇa, P. tarûk, np. tar, tarûnah, vergl. auch das fragliche turv, gr. τέρην τέρεινα τέρεν, sowie τερύνης, lit. tarnas Diener].
- (P. tarvinîtan, N. ni-han) v. Cl. 10 besiegen, überwältigen (von der Besiegung der bösen Wesen durch die guten) 136, 166; part. pr. 2,200, hav a. E. v. Comp. [Sskr. tûrv tûrvati, P. tarvinîtan; Fortb. der Wz. tar].
- taurvi )) nom. propr. eines Dämonen, des Gegners des Haurvatād, in der Regel mit Zairi, dem Gegner Ameretads zusammen genannt 111. [? vom yor. vergl. altb. tauru].
- taökhman عدوتات (P. tukhmak) s. n. 1) Saame, Keim (von Pflanzen und Menschen) 75, 77; 2) Verwandtschaft, Geschlecht, Nachkommenschaft. [von Wz. tuc, Sskr. tokman, altp. tauma, P. tukhm und tukhmak, np. tukhm und tukhmah].
- taka adj. rinnend, laufend, triefend 143. [von Wz. tak = Sskr. tak takti takati, gr τήχω; Sskr. vergl. taku, takva und takvan, gr. ταχύς].
- takhma (P. takik, N. dṛḍhatara) adj. schnell, stark, krāftig 105 (Bein. des Windes), 127 (Bein. des Feuers), 108, 152. [von tac, altp. Citratakhma und Takhmaspādha, P. takhm, np. taham].
- takhś v. Cl. 1 laufen lassen, fliessen lassen, giessen.
  mit = avi (P. tachinîtan) in etw. laufen lassen, eingiessen 125.
  [von tac fortgeb. durch s].
- - mit apa weglaufen, sich verlaufen (P. barå tachttan) (vom Wasser) 82; entfliehen (N. apa-sarp) 116, 160.
  - mit wo upa herzukommen, herbeieilen, zu Hilfe kommen 131.
  - mit -10 fra (P. frås tachitan) vorwärts laufen, einherstömen hinströmen 129. [Sskr. tañc tañcati, P. tachitan und takhtan,

- np. vergl. tajā acer vehemens (?), tākhtan, P. vatākhtan, np. gudākhtan, pardākhtan und andākhtan, gr. τάχω, τήχω].
- taca-apaya wywe (P. tachâk myâ) 96 muss eine adv. Bildung mit loc. Bed. sein, etwa in fliessendem Wasser. [von taca adj. vom vor. + âp].
- tañcishta عبرون adj. sehr flink, sehr stark, sehr rüstig 147 (Bein. Mithras). [von tac, als superl. zu takhma gebraucht].
- tanjishta (P. takik, N. dṛḍhatama) adj. sehr flink, sehr stark, sehr rūstig 116. [? mit dem vor. identisch; s. die trad. Uebers. von takhma].
- tan μο v. Cl. 8 strecken, ausstrecken. [Sskr. tan tanoti, P. tanûtan, np. tanûdan und tanîdan, gr. τανύει und τάννται, τατός, lat. ten-dere, tenere, goth. thanjan, nhd. dehnen].
- tanu ) (P. tan, N. vapus) s. f. Leib, Körper 82, 106, 118, 133, 150, 163, 164, 171. [vom. vor. wörtl. "der schlanke", Sskr. tanû, P., np. tan, lat. vergl. tenu-is].
- tanu-māthra (P. tan-framān, N. tanu adeçapati) adj. das heilige Wort als Leib habend, die heiligen Lehren völlig befolgend (?) 154. [vom vor. + māthra; Ner. glossirt: adeçatanutā evam yat vapuh adeçena svāmino dhatte "den Beinamen adeçatanu trāgt er, weil er seinen Leib auf Befehl Gottes erhālt"].
- tap ewe v. Cl. 1 brennen, heiss sein; caus. erwarmen, heiss scheinen (von der Sonne) 133. [Sskr. tap tapati, P. tapitan und taftan, np. tāftan, tābīdan, taftan und tapīdan; altb. vergl. tafta "jāhzornig" und tafnu "Hitze", P. tap, np. tab, gr. τέφρα "Asche", lat. tepe-facere, tepere].
- tafs (P. taftan, N. tap) Inchoativst. zum vor. heiss werden, Hitze fühlen 115. [vom vor. durch s fortgeb., np. tafsidan und tabsidan]
- tar ). v. Cl. 1 hinübergehen, übersetzen, eindringen, ans Ziel gelangen; intens. überwältigen, besiegen 136.
  - mit 🔥 vî 1) hinübergehen, hindurchgehen; caus. "hinüberführen" (κριμοιών) μεροφ Conjectur; P. vatarînd) 109; 2) vernichten, verderben. [Sskr. tar tarati, altp. tar, P. vatārtan, vergl. vātarg "Verderben, Tod", np. guḍardan und guḍashtan, gr. ἔτορον, τορεῖν; vergl. gr. τέλος und lat. terebrum Bohrer].

vorzüglicher geschaffen (als Andre) (?); viell. mit activer Bed. nach d. Trad. überlegen, peinigend 157 (Bein. des qarĕnagh). [von taro + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; Sskr. tirohita, "verborgen", Bein. des Agni, Rv. 243. 5].

tarës Φξ)μο v. Cl. 1 sich fürchten, zagen, fliehen; part. pf. pass. το μος "erschrocken" (P. pavan tars, N. trâsena) 115—116, 148; — caus. (s. § 149) erschrecken, in die Flucht schlagen 148.

mit me avi caus. vorwarts in die Flucht schlagen 144.
mit pait caus. zersprengen, aus einander jagen 144.
mit de fra (P. frâz tarsîtan) sich (vor etw. oder Jem.) fürchten 109, 147. [Sskr. tras vergl. zum altb. caus. thrâoghayeiti; altp. tars, P. tarsîtan, np. tarsîtan].

- taro 3) (P. tarist, rajîn) praep. c. acc. über, über hinaus (loc. und temp.) 87, 109. [Sskr. tiras, altp. tara-, P., np. tar-, lat. trans].
- taro-yara عمر كالم adj. 163 nach Justi: über ein Jahr dauernd (vergl. Sskr. tiro-ahnya); viell. ist es, weil parall. zu عامد المعدال stehend, von Wz. ya abzuleiten, und mit sehr hilfreich zu übersetzen.
- tarshti ၁၉૫૯) np s. f. Schrecken, Furcht s. unter 4) np Jemasous sp. [von Wz. tares, np. tare].
- N. stena) Die b oder Die bstahl (verw. mit tâyu); viell. von Wz. tu abzuleiten und mit Gewaltthat zu übersetzen.
- tashta -- (P. tasht, N. ṭapāka) s. n. ein Opfergeräthe, Tasse, Schaale 87, 88, 104, 125. [P., np. tasht, lat. testum uud testa, lit. tisztas]
- tas (P. tâshîtan, N. ghat) v. Cl. 1 hauen, zubehauen; bereiten, schaffen 123, 163, 168, 169; part. pf. pass.
  - mit »» avi (P. tåk tåk tåshitan) spalten, in Stücke hauen 80. [Sskr. taksh takshati, P. tåshitan, np. vergl. tash "Beil", tashank; lat. texere, lit. taszau; Fortb. einer Wz. tak in gr. τέχνη].
- tas an βυρώφ (P. tashîtar, N. ghaṭayitar) s. m. Bereiter, Bildner, Schöpfer 168. [vom vor.; Sskr. takshan, gr. τέπτων].
- bewegung, Machung", das im Altb. in worder als solches auch von den Uebersetzern, die es stets getreulich wiedergeben, gefühlt wurde. [Sskr.-táti, altp.-tád (?), P. -dát, np. -dád, gr. -της τητος, lat. -tas tatis].

- tâyu >>>we (P. zanbâ, N. caura) s. m. Dieb, Räuber 118. [Sskr. tâyu].
- v. Cl. 1 schnell machen, antreiben, anfeuern. ist ys. 9. 71 (S. 118) nach den Hdschrft. zu lesen. Ich sehe in der Wz. eine Fortb. von tij, dessen übertr. Bed. "schnell sein" für das Erân. durch np. téz gesichert ist. Die P.-ü. hat tukhshâk vakhdûntan, während sie takhš ys. 10. 54 durch tachinitan wiedergibt.
- tighra (P. téh vd. 3. 121; darnach ist vd. 9. 21 zu corr.) adj. scharf, spitz (von der Lanze) 143. [von Wz. tij, P. téh, np. tégh; Sskr vergl. tigma].
- tighri ) es s. m. Pfeil, Geschoss 135. [von Wz. tij, altp. Tigra der Tigris, P., np. tir].
- tij v. spitz sein, scharf sein, dann schnell sein, rasch sein. [gekürzt aus stij; vergl. altb. stij "Kampf" und tikhś; Sskr. tij tejati; vergl. tejas; gr. στίζω, στιγμή, lat. instigare, goth. stik "Punkt", nhd. stechen und Stich].
- speer tragend 148. [von einem adj. tizhin aus Wz. tij, P., np. téz + arshti].
- tinja Adhortativpart. beim Imper. auf! wohlan! 162. [vergl. inja].
- Name eines Sternes (viell. des Morgensternes, s. die Bem. auf S. 134) 110, 134—141. [Sskr. tishya?, P. tishtar, np. tashtar].
- einer Anzahl von Sternen, welche als T.'s Gefolge erscheinen 137. [vom vor]. tu > (P. tubanik hamanam, N. çakto 'smi) v. Cl. 1 können, im Stand sein, vermögen 97, 100, 166.
  - mit منكف aiwi (P. madam tubûnîk hûmanam, N. adhikam çak) stark sein, krāftig sein 120.
  - mit τομου paiti stärken, kräftigen; part. pr. act. n. τομοφισιου 146. mit -15 fra (P. fraz patūk hūmanam, N. pra-pat) stark sein 120. [Sskr. tu tavīti, P. vergl. tubān und tubānīk, np. tuvān, tuvānā, tuvānīstan, gr. ταύς, ταῦνω, goth. thivan].
- tuthrusa (P. hamburt) adj. ernährt, unterhalten 126. [von Wz. thru].
- ta 90 s. unter 690.

- tatue prope (P.?) s. Teppich, Matte (?) 100. [np. tutuk].
- tame 694 und ta 94 (P. lak, N. toam) pron. pers. d. 2. Pers. du (s. § 94) 70, 71 ff. [Sskr. toam toam tubhyam, altp. tuom thuvam taiy, np. ta, gr. τύ, σύ, lat. tu, goth. thu, nhd. du].
- těmagh wysige (P. tam) s. n. Dunkelheit, Finsterniss 108, 146. [Sakr. tamas, P., np. tam; lat. vergl. temere, timere u. s. w.].
- těmagha -- (P. tum) adj. dunkel, finster 112, 164. [vom vor.; Sskr. támasa].
- těmaghaena -- Lyouviuge (P. tam) adj. finster, dunkel 92. [von těmagh].
- těmascithra (P. tam-tukhmak) adj. den Saamen der Finsterniss enthaltend, oder in der Finsterniss seinen Ursprung habend, der Finsterniss entstammt 92. [von těmağh + cithra].
- tāš yagh كالم المعربة adj. stārker, māchtiger 151. [compar. zu takhma und tancishta].

# 4

- thanj e v. Cl. 10 anschirren, anfügen (Rosse an den Wagen); intr. sich anschirren 161; (den Bogen) besehnen; part. pf. pass.
- thanvana s. n. Bogen 143. [für dhanvana; Sskr. dhanus und dhanvan].
- thamanoghvand (P. pahrejomand) adj. schützend, behütend, hilfreich (Bein. des qarenagh) 157. [vergl. Sskr. çam "Heil"].
- thua pron. possess. d. 2. P. dein 167. [Sskr. tva, gr. τεός, σός, lat. tuus].
- part. praes. med. beilen; 131 (vd. 22. 52 durch P. pavan tukhshakish übersetzt). [Sskr. tvaksh und taksh takshati; vergl. altb. tas, P. tukhshak, np. takhsha].

- thwakhś ağk www. www. (P. tukhshåk, N. vyavasâyin) s. n. Thatkraft, Eifer 168. [vom vor.; Sekr. tvakshas].
- thwakhs ishta (P. tukhshak, N. vyavasdyitama) adj. sehr thätig, sehr thatkräftig 116, 147. [superl. zu einem adj. thwakhs a; Sskr. vergl. tvakshiyas].
- thwares (P. brehinttan, N. avi-nir-ma) v. Cl. 1 schneiden, bereiten, schaffen; 2. du. impf. med. 19 whiles ys. 29. 1 (S. 168); part. pf. pass. 100 "gemacht, bereitet, festgesetzt" 136.
  - mit avi (P. madam paskuntan) (einen Baum) hauen, fällen 80. mit av upa bereiten, festsetzen, bestimmen; part. pf. pass.
  - mit 10 fra (P. fraz brehinitan) bereiten, entstehen lassen 154; erbauen, errichten 146. [? Inchoativst. zu einer Wz. thwar, Sskr. tvar].
- 1) thudis a words (P. spash) s. n. der unendliehe Raum (als kosmische Macht), Luftraum, All, Weltall (mit dem Bein. qadhata) 105. [P. spash, np. ? sipihr].
- 2) theods a regree (P. tez, N. styhra) adj. eifrig, schnell, eilig 146. [von Wz. thwakhs].
- thworeshta works ys. 29. 6 (S. 169) nach Justi nom. s. eines s. where shopping property and der Trad. (P. brehintt hamané, N. avinirmitaván) viell. part.-pf. von Wz. thwares].
- thwya \_\_\_\_\_\_ s. f. Furcht, Schrecken, Entsetzen, Flucht 143. [von einer Wz. thwi, wohl = Sskr. bhi; dann ware thwya = Sskr. bhi; np. vergl. bim].
- thwyastema (P. bimkintar) adj. sehr fürchterlich, sehr schrecklich 74. [superl. von einem adj. thwyand].
- thractaona und thractana und thractana (P. Frédan, N. Phredana) nom. propr. eines Sohnes des Åthwya; er gilt in der érânischen Heldensage für den Besieger des Drachen Dahâka 115, 130, 159. [von thrita; Sskr. Traitana, P. Frétan, np. Frédan, gr. Totrov].
- thraoshta שלשבאש s. n. Ende, Ausgang (?) 131.
- thrâ w) (P. srâishn yehabûntan, N. pâlanam kar) v. Cl. 1 beschützen, beschirmen, behüten. [Sskr. trâ trâte und trâyate, P. srâyîtan; np. vergl. sarâi?].

- Wz. thra].
- schirmer 71. [von Wz. thra; Sskr. tratar].
- therathra (P. sardarish, sraishn) s. n. Hut, Schutz, Schirm 162. [von Wz. thra, Sskr. tratra].
- thrayavan (שנכשונש) adj. dreifach, dreigetheilt, aus drei Klassen bestehend (von den Priestern, die sich in Mobeds, Herbeds und Desturs scheiden) 132. [von thraya "dreifach" = Sskr. traya mit Suff. van; oder? von Wz. thra abzuleiten].
- thri 3) Cardinalzahl (s. § 91. 3) drei 73, 76, 81. [Sakr. tri, P. si, np. sih, gr. zgels zge-, lat. tres tri-, goth. threis].
- thri-ayara السودود (P. III-yôm) s. n. drei Tage, Zeit von drei Tagen 131. [von thri + ayarě].
- thrikaměrědha (P. III-kamár, N. trimastaka) adj. dreiköpfig (Bein. der von Thraetaona getödteten Schlange) 115, 159. [von thri + kaměrědha].
- thrikhš apara \_\_\_\_) (P. III-shapak) s. n. drei Nächte, die Zeit von drei Nächten 82, 131. [von thri + khš apara].
- thrigdya (P. III-gam) s. n. drei Schritte, der Raum von drei Schritten 98. [von thri + gaya].
- thrizafan | und thrizafa und thrizafa (P. III-zafr, N. trilapana) adj. mit drei Rachen 115, 159, 161, 162. [von thri + zafarě].
- thrizhoand e abgel. Zahlwort dreifach n. s. e (mit Abfall des ») "dreifaches" (P. min III findkan "von drei Plätzen weg") 74. [von thrish].
- thrita (P. Srit, N. Crita) nom. propr. eines in der Heilkunde ersahrenen Mannes, des Vaters des Keresdepa, aus dem Geschlechte der Samas entstammt 115. [Sskr. Trita, P. Crit, gr. Toise-yéveia, Appi-roley].
- thritya (P. stigar, N. trtiya) Ordinalzahl der dritte 80, 86, 108, 115, 118, 131, 138. [Sskr. trtiya, altp. tritiya, gr. zozzòc, lat. tertius, goth. thridya, nhd. der dritte].
- thrima --- (P. patishnish, N. rddhatva) s. m. Nahrung, Unterhalt 149. [von Wz. thrd; vergl. Sakr. troman].

thrimahya (P. III-binak) adj. drei Monate and auernd 89. [von thri + mahya aus mabāh].

thrisata - we was ) Cardinalzahl dreissig. [Sekr. trimçat, P., np. sf].

thrish 303 abgel. Zahlw. dreimal 90 (?) [Sakr. tris, P. trish, gr. \$\sigma(\xi\_5)\$].

thris va (P. srishûtak, srûishûtak?) s. m. Drittel 72, 73, 84, 97, 126.

thru >)6 v. efnähren, Unterhaltung gewähren. [Verdunklung non thra].

thrāfagh was s. n. Speise, Nahrung, Unterhalt 158. [von einer Wz. thrāf = Sskr. tarp tṛpnoti tṛmpati, gr. τρέφω, τέρπω, goth. thrafst-jan; vergl. gr. Διο-τρεφής u. s. w.].

thrāfēdha - (P. patishn, N. samṛddha) adj. wohlgenāhrt, reichlich unterhalten, gesättigt 118 (nach Justi von einem s. thrāfēdhagh). [erweichtes part. pf. pass. von thrāf, s. unter d. vor.].

### 9 d

daidhyand zwassesses part. pr. von 49.

daivoi عودكاف (P. fréfiér) s. f. Betrug 76, 77; persönlich als Name eines Damonen 112. [von Wz. dab].

daena — (P. din, N. dini) s. f. Gesetz, Lehre, Religion (bes. enit den Bein., mazdayasnisch", "ahurisch" und "zarathushtrisch") 71, 78, 84 ff. [von Wz. di; vergl. Sskr. dhtti; P., np. din].

daeman | 3. Grand | s. n. Auge 145. [von Wz. dt; np. dtm und dtmah].

daemana - s. n. Blick (des Auges) 150. [von Wz. di].

- 172; fem. "Dämonin" 115. [wörtl. "der Leuchtende" von einer Wz. div in Sskr. dyu, gr. Zevç u. s. w.; mit der Bed. "Gott" in Sskr. deva und devi, lat. deus und divus, lit. dévas; im Erân. der Bed. nach umgekehrt zu Damon, P., np. dév].
- daevayasna שניטא(אנגענענענענע (P. dévyasn) s. m. der den Dämonen Opfer darbringt, Verehrer, Anhänger der Dämonen 107—108, 111. [vom vor. + yasna; vergl. Sskr. devayajya; P. dévyasn].
- daevayaz معرب (P. shéda-yazak; so vd. 8. 98) adj. den Damonen opfernd, die Damonen verehrend 112. [von daeva + yaz].
- daevo-jata באינאער (P. shédaan-zat) adj. geschlagen, geplagt von den Damonen 106. [von daeva + jata part. pf. pass. von Wz. jan; np. dév-zadah].
- Dāmonen geschaffen 111, 112, 114, 146, 155. [von daeva + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; Sskr. devahita].
- aus dem Aögem, Sskr. deva) adj. damonisch, den bösen Geistern angehörig (von der Hölle) 164. [von daeva, Sskr. daivya].
- daesha בעטעטעע 2. sing. pot. von 1 Wz. שק.
- daðithri عام s. f. Trug, Betrug 112. [von Wz. dab].
- daozhagha 1) adj. trugvoll, heimtückisch; 2) s. m. Hölle (P. dôshâkh, im Aogem. Sskr. naraka) 112, 164. [von Wz. duj; P. dôshakh, np. dôzakh].
- datyamna -ulcussus part. pr. pass. von >>us = jus.
- daös atara المولوس (P. dôshastar) adj. westlich, abendlich, gegen Westen gelegen (Bein. von Nighna) 149. [von daös a "Abend" = Sskr. dosha, P., np. dôsh; P. dôshastar].
- dakhma (P. dzdn, dakhmak) s. m. Dakhma, eine künstliche, von runden Mauern umgebene Erhöhung, auf welcher die Leichname zum Frass für die Vögel und reissenden Thiere ausgestellt werden 82, 83, 90. [P. dakhmak, np. dakhm und dakhmah; urspr. wohl "Verbrennungsplatz" von Wz. daj].
- dakhshta (P. dâshak, N. lakshaṇa) s. n. Zeichen, Kennzeichen, Merkmal, Mal 76, 77. [P. dâshak; ? vergl. gr. διδάσκω].

- dakhshtavand (P. dashtan) adj. mit einem Zeichen versehen; (von Frauen) menstruirend 91. [vom. vor. mit Suff. vand; P., np. dashtan].
- dagha adj. gebrandmarkt, mit einem Brandmal versehen 138. [von Wz. daj; vergl. Sskr. daha "Brandmal", np. dagh].
- dağhağh wynuyng s. n. wundervolle That, Meisterwerk, Geschick-lichkeit s. unter wynug-ξης. [von einer Wz. dağh, gr. vergl. δέδαε; Sskr. damsas].
- danhu ) (P. mata, N. grama) s. f. Bezirk, Land, Gegend 74, 76, 77, 136, 140, 146, 148; in politischem Sinn: der umfassendste staatliche Verband, die Vereinigung einer bestimmten Zahl von zantu (Einung) die ihrerseits in mehrere vis (Clan, Geschlecht) zu so und so viel nmana (Familien) zerfallen 119, 152. [Sskr. dasyu, Bezeichnung der ungläubigen Völkerstämme, altp. dahyaush "Provinz", P. dahya-, np. dih und dih].
- dańhu-paiti (P. dahyūpat, N. grāmapati) s. m. Herr einer dańhu, Gebieter einer Provinz, Fürst 103, 119, 132. [vom. vor. + paiti, P. dahyūpat].
- dańhu-papěrětana այաթն (ջատը ) չատը s. n. Kampf der Länder, Völkerschlacht 145. [von dańhu + papěrětana].
- dańhu-frâdhana a) acu) adj. die Provinz fördernd, dem Lande Gedeihen spendend (Bein. der Anâhita) 128. [von dańhu + frâdhana].
- 2 Stellen als eine noch über danhu stehende staatliche Vereinigung; wenigstens scheint die Trad. das Wort in diesem Sinne zu fassen. Vielleicht darf man sasti (von Wz. sagh = Sskr. çasti hier "Loblied") als "Befehl, Herrschaft" nehmen und demnach Herrschaft über die Provinz, Fürstenmacht übersetzen. [von danhu + sasti].
- daj وسط v. Cl. 1 brennen, verbrennen.
  - mit saw hām (P. ham dazitan) zusammen brennen, verbrennen 81. [Justi daz; Sskr. dah dahati; vergl. daha, lit. deghas "Feuerbrand", goth. dagas "Tag"].
- dasde وسركوبير inf. zu 2 Wz. سع.

- \* dathéng ys. 28. 10 (S. 167) ist nach der Trad. (P. dahishn, N. dâti) acc. pl. eines s. datha Gabe, Geschöpf, Schöpfung. [von 1 oder 2 Wz. dâ].
- dadhvao (m) (P. datar, N. datar) s. m. (s. § 60, schw. St. (50) Schöpfer (Bein. des Ahura mazda) 73, 74, 103, 146. [part. pf. act. von 2 Wz. datar].
- dar ). (P. yakhsenuntan, N. dar und da) v. Cl. 1 halten, festhalten, in Besitz haben 152; part. pf. pass. ethe "gefangen" 125.
  - mit 4 ni caus. haften an, liegen, darnieder liegen (upairi sam)
    158 (vergl. altp. dar Bed. "sich aufhalten").
  - mit. 49 ví auseinander halten, aufrecht halten (die Füsse) 146. [Sskr. dhar dharati, altp. dar, P., np. dåshtan, dåram, gr. vergl. θάλαμος, lat. firmus].
- darěgdyu ) (P. dérjánish, N. dirghajiva) adj. lange Dauer habend, lange wahrend 166. [von darěgha + dyu; Sskr. dirghâyu und dirghâyus].
- daregha μης μο (P. der, N. dirgha) adj. lang, lange dauernd, lang ausgestreckt (temporal und local) 126, 127, 149; adv. εξείμο 118; εξείμο (Gâthâdial.) 173. [Sskr. dîrgha, P., np. der; vergl. altp. dranga, np. dirang, gr. δόλιχος, lit. ilgas = dilgas].
- zen) -143; 2) mit langem Speer bewaffnet (Bein. des Mithra) 148. [vom vor. + arshti].
- darěghu 195149 (Justi unter drighu) (P. daryôsh, N. daridrin) adj. arm, dürftig 123. [vergl. P., np. daryôsh und np. darvésh].
- darěgho-gava -->>>> (P. dîrgavé?) adj. mit langen Händen (Bein. des Dämonen Būshyāsta) 147. [von darěgha + 2 gaŏ].
- daregho-jiti (P. dér-zivishnish, N. dirgha jivita) s. f. langes Leben, langes Dasein 118. [von daregha + jiti].
- Wohnung des Pourushaspa lag, in der Zarathushtra geboren wurde 103, 104.

  1) darëz علام v. Cl. 10 fest halten, fest machen,

- mit nach rückwärts befestigen, auf den Rücken binden, fesseln 145.
- mit q ni (P. asrûntan) nach unten fest machen, belasten, beschweren 100. [Sskr. darh drm̃hati, vergl. altb. draj].
- \*2) darez (P. ?, N. dhârayitar) s. n. -y-y-l-y ys. 29. 1 (S. 168) das Festhalten, Fesselung. [vom vor.].
- darena s. f. Thal, Schlucht 143. [np. darrah; s. Spiegel: Uebers. z. d. St.].
- darès (P. khadttûntan, N. darç) v. Cl. 1 sehen, erblicken, schauen 113, 166. [Sskr. darç, np. das "ähnlich"?, gr. δέφχομαι, δέδοφχα, goth. tarhjan].
- \*daresata \_\_\_\_\_(P. pavan vinishn, N. alokanena) adj. anzusehen, ansehnlich, herrlich ys. 30. 1 (S. 171). [vom vor.; Sskr. darçata].
- darësya part. fut. pass. von darës was gesehen werden muss oder kann, sichtbar. [Sskr. drçya].
- dares v. Cl. 5 dreist sein, muthig sein, wagen. [Sskr. dharsh dharshati dhṛshṇoti, altp. darsh, gr. vergl. θάρσος, θαρσέω, goth. ga-dars, ahd. tar, turran].
- darši (P. shikift, oder shikuft? oder shikaft?, wohl = np. shikift "Wunder, Herrlichkeit", Sskr. mahattara) adj. die Trad. leitet dasselbe offenbar von darës "sehen" ab; besser aber übersetzt man es wohl mit stark, gewaltig, mächtig 141 (Bein. des Windes). [von darës; vergl. Sskr. dhṛshṇu und dādhṛshi, Bein. des Indra und der Maruts, gr. Θρασύς].
- darś i-dru ) (P. shikift-zin, N. camatkara çastra) adj. nach der Trad. mit wunderbarer, herrlicher Lanze versehen; besser wohl eine gewaltige Lanze tragend (Bein. des Sraosha) 154. [vom vor. + dru].
- dav >> ug Nbf. zu jug.
- dasan μους Cardinalzahl zehn 137, 138, 139. [Sskr. daçan, P., np. dah, gr. δέκα, lat. decem, goth. taihun].
- dasa-mahya \_\_\_\_\_\_\_ (P. X-mahak) adj. zehnmonatlich, zehn Monate dauernd 89. [vom vor. + mahya adj. zu maogh].
- dasema بالم (P. X-in) Ordinalzahl der zehnte 85. Sehr dunkel ist بالم المعاقبة بالمعاقبة والمعاقبة والمعاقبة المعاقبة ا

- yehabûntt und dadau hat, das Wort also von der Ordinalzahl trennt und von der Wz. da dath das abzuleiten scheint. [Sskr. daçama, np. dahum, lat. decimus].
- dasvare () w) (P. durustish, d. i. np. durusti, N. surupatva) s. n. Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Gesundheit, Schönheit 117. [wohl verw. mit Sskr. daças und yaças, lat. decus decoris].
- das ina (P. dashn) adj. rechts 148. [Sskr. dakshina, P. dashn, gr. deξιός, lat. dexter, goth. taihsvas].
- dahaka memene oder azhi dahaka memene seben s. unter seben.
- dahma (P. dahman) adj. from m, and achtig, glaubig. [Sskr. dasma, herrlich, wunderkräftig", Bein. von Göttern, P. dahman].
- \* dahmâyush-harĕthra (P. dahmân sardâr) s. n. Schutz, Hut eines frommen, glaubigen Mannes 126. [von dahmâyu, aus dem vor. durch âyu fortgeb., + harĕthra].
- 1) da (P. yehabûntan, datan und yehabûnshîtan?, N. da) v. Cl. 3 s. § 131, St. geben, übergeben, darbieten, darbringen, verleihen 118, 123, 124, 126, 138, 166, 168, 170; part. pf. pass. 84; verkünden, mittheilen 169, 173; pot. 2. sing. m. 139; inf. 169, und 169, und 165 (von einer verdunkelten Form du).
  - mit roug paiti übergeben, überliefern 150.
  - mit hop pairi (Trad. wie beim einf. V.) übergeben, überliefern, überlassen 124.
  - mit para (Trad. wie eben) übergeben (vergl. Sskr. para-da), (Rechenschaft) ablegen 108. [Sskr. da dadati, altp. da, P. datan, np. dadan, gr. dloops, lat. dare].
- 2) da (P. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. und (F. yehabantan, N. da) v. Cl. 3; (vergl. § 131) St. 2; (verg
  - mit w us (296) P. lâlâ yehabûntan) herausmachen (aus der Erde), aufgraben, errichten (von den Katas) 81.
  - mit i ni niederlegen; part. pf. pass. -- das Niedergelegte, Schatz, Reichthum 152; -- i einem etw. anhangen, anheften (part. pf. pass. P. bard dat) 76, 77.

- mit vid fra fördern, gedeihen machen; loc. des part. pf. pass.
- mit is vi ausbreiten, verbreiten, ausdehnen; part. pf. pass.

   μετικό 145. [Sskr. dhâ dadhâti, altp. dâ, P. dâtan, np. dâdan, vergl.

  nihâdan und Pâz. astiguhâd = altb. asto-vidhotu; gr. τίθημι, ahd.

  tu-an, nhd. thun, engl. to do].
- da wo v. wissen, kennen, verstehen. [altp. da, P., np. danistan, gr. ἐδάην, δαήμων].
- 4) da we v. saugen, trinken, säugen. [Sskr. dha dhayati, np. vergl. dayah; gr. έθησα, θήσατο, goth. daddjan, ahd. tajan].
- dditi κουμο s. f. Machung, Bereitung s. κουμοδωλως. [Sskr. hiti, gr. θέσις, goth. dedis, and. tati, nhd. That].
- 1) dâitya (P. dâtîhâ) adj. 1) gesetzmāssig, vom Gesetz vorgeschrieben, gesetzlich 82, 107; 2) dem Gesetz ergeben, rechtglaubig 88; 3) richtig, genügend 129. [P. dâtîk, np. dâd-].
- 2) dâitya (P. dâité) f. nom. propr. eines in Airyana vaejağh fliesenden Stromes 73, 74, 102. [P. dâtik oder dâité].
- weise mit Brennholz versehen (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + aesmin].
- # dâityo-upasayenin אָשְנִיטְּנְבֶּלְבְּעִנְינִיטְנְנָבְּלְבְּעִנְינִיטְנָנְבְּלְבִּעְנִינְינִיטְנְנָבְּלְבְּעִנְינִיטְנְנָבְּעִנְינִיטְנָנְיִינְ (P. dâtîhâ-pasyân) adj. in gesetzmässiger Weise mit Unterhalt versehen, nach Vorschrift unterhalten (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + upasayenin].
- ddityo-kereta τος) ξη-ζουσο (P. datthá-kart) adj. nach Vorschrift behandelt 106. [von 1 daitya + kereta part. pf. pass. von 1 Wz. kar].
- \* dâityo-pithwin | Speise versehen, in gesetzmässiger Weise genährt (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + pithwin].
- # dâityo-baŏidhin אָבּיבֶּבְבְּעַבְּנָבֶּבְּ (P. dâtihâ-bôi) adj. in gesetzmāssiger Weise mit Wohlgerüchen versehen (vom Feuer) 126. [von 1 dâitya + baŏidhin].
- dduru (P. vd. 13. 82 ist tashitar in tashit dar zu emend.) s. n. 1) Holz;

   2) Speer, Lanze 160. [Sskr. daru, P., np. dar, gr. dógv].
- 1) dâta women 1) part. pf. pass. von 1 Wz. we; 2) s. n. Gabe, Geschenk. [Sskr. datta, P. dât, np. dâd, gr. dorós, lat. datus].

- 2) dâta 1) part. pf. pass. von 2 Wz. 44; 2) s. n. das festgesetzte, Gesetz, Satzung (P. dât, N. nyâya) insbes. mit 10 gder Vendidâd" 84. [Sskr. hita, altp. dâta, P. dât, np. dâd, gr. 3erôs].
- 3) dâta (P. dâtâr) s. m. Geber, Spender 105; Verbreiter (des Gesetzes) 71. [Nbf. zu dâtarĕ, wie gr. θετής zu θετής; in der Nota auf S. 71 sind die Formen dâto, cisto u. s. w. unnöthiger Weise als Verdunklungen aus dâta u. s. w. erklärt].
- 1) dátarě ξ)μομο (P. dátâr) s. m. Geber, Spender. [von 1 Wz. dâ; Sskr. dátar, P. dátâr, gr. δωτής und δοτής].
- 2) dátarě ξ) μομο (P. dátár) s. m. Schöpfer (Bein. des Ahura mazda) 70, 78, 80, 81, 135. [von 2 Wz. dá; Sekr. dhátar, P. dátár, np. dádár, gr. θετής].
- dâto-râza (P. dât-ârâstâr, erkl. mit dât-i frârûn barâ khavîtûnât, N. âcâraracayitar) adj. das Gesetz ordnend, des Gesetzes kundig 115. [von 2 dâta + râza].
- dåthra s. n. 1) Gabe, Geschenk; 2) Vergeltung, Gerich, t (P. dåsar) 108. [von 1 Wz. då; Sskr. dåtra, P. dåsar].
- dânayana שוְעננען m. nom. propr. Sohn des Dâna 160.
- dânu ) s. n. 1) traufelnde Flüssigkeit, Thau; 2) Strom, Fluss (aus dem Aögem. Pâzend rôd, Sskr. nade) 164; 3) Korn (?) vergl. ) way und ) was eher ash-dânu; np. vergl. dânuk oder dânug; statt ash-dânu ware eher ash-dâna zu erwarten, vergl. Sskr. dhâna, P. dânak, np. dânah "Korn"].
- 1) daman | ucma s. unter | ucmas
- \*2) dâman | ucus s. n. Weisheit, Wissen s. unter | ucus de s. [von 3 Wz. da].
- ys. 28. 2 (S. 165) (P. yehabûnît, N. deyût) s. unter 1 Wz. wo. [von einer verdunkelten Nebenform du; vergl. thru, Nbf. zu thrd].
- dâmi sawa s. f. Weisheit s. unter says.
- dâmi-dâta wews Jews (P. dânâk, N. jnanin) adj. mit Weisheit erschaffen 128. [vom vor. + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- dasmaini (P. durustish, N. saundarya) adj. Gesundheit verleihend, heilkräftig 125. [von einem s. dasman, vergl. dasvare mit suff. i].

- dashta weyyang adj. tragend, führend s. weyyang w) adj. [von Wz. dar; mit Umwandlung des r vor t zum Sibil.; vergl. np. dashtan, praes. daram].
- dastayani שנישונישןנ m. nom. propr. Sohn des Dashtayana 160.
- di 39 prom. encl. er, sie, es (vergl. § 100); 50 72, 80, 84, 139, 162; 50 743; 51 (dient zur Hervorhebung) 164. [altp. d'im und d'ish].
- v. Cl. 1 häufen, aufhäufen, bedecken.
  - mit has pairi (P. pîrâmân dâtan) ringsherum aufhaufen, errichten 90. [Sskr. dih; vergl. Sskr. deha "Körper", dehî "Damm, Wall", altp. d'idâ und np. diz "Burg"; lat. fingo, fictor, figura, goth. deigan "kneten", ndd. dîk "Deich"].
- dis (P. naktzitan vergl. np. angézidan und angékhtan, erkl. mit pétâk vakhdûntan, N. prâ-ruh) v. Cl. 4 zeigen, lehren, unterweisen; caus. dass. 82.

mit -c- apa lehren, unterweisen.

mit -13 fra (P. fráz nimútan) caus. zeigen, lehren 71.

mit sur ham zeigen, sehen lassen 161—162, 162. [Sskr. diç, gr. deluvvu, lat. dicere, in-dic-are, goth. teihan, and. zihan, nhd. zeigen]

- dt و und dyd سامه v. Cl. 3 sehen, schauen, blicken; part. praes.
  - mit = 4 (P. nakiritan) auf etw. schauen, blicken 127. [Sskr. dhi didhyate, altp. d'i ad'inam, P. ditan, np. didan, gr. θέα "Blick", θεάομαι].
- 1) du >9 v. (Cl. 1) 1) denken, sinnen, überlegen (P. ? justam = np. justam quaerere scrutari) 112, 161; 2) tönen, lärmen, schreien (P. guftan, N. pra-lap) 102, 119.

mit paiti (P. pasan guftan oder ? justan) entgegnen, erwidern 102, 103.

- mit -12 fra und 49 vi hin und her überlegen, hin und her sinnen 111. [zu der Bed. "denken" vergl. gr. θυμός, zu der Bed. "tönen" Sskr. dhvan dhvanati und gr. θωῦσσω "rufen"].
- •2) du ) v. Cl. 1 eilen, rinnen, laufen, strömen.
  - mit -13-ms avi-fra (P. frâz yehavûntan, yedarûntan) über etw. hin-weglaufen (von grösseren Gewässern, welche die kleineren verschlingen) 84. [Sskr. dhû dhûnoti, dhav dhavati, dhûv dhûvati, np. davidan, gr. θύειν θοός, θυέλλα, goth. daunis "Dunst", ahd. tunist "Dunst Sturm"].

- dughdhare ξ) μας (P. batman, N. duhitar) s. f. Tochter 105. [Sskr. duhitar, P. dukh, np. dukhtar, gr. θνγατής, goth. dauhtar].
- v. Cl. 1 trügen, trügerisch ersinnen oder bereiten; part. pr. ومقطعها 102.
- s. n. Hölle 161. [vom vor; vergl. daðzhagha].
- s. n. schlechter Gang, Unglück, Unheil 150. [von dus + ithra aus Wz. i; vergl. Sskr. durita, altb. duzhita].
- duzhûkhdha (P. dushûkht, N. durukta und duruktin) adj. schlecht gesprochen; n. schlecht Gesprochenes, Lüge, Trug 124, 149. [von dus + ukhdha part. pf. pass. von Wz. vac; Sskr. durukta, P. dushûkht].
- duzhda mgels)g Nbf. zu & gels)g.
- duzhdaena (P. dushdîn, N. dushṭadîni) adj. schlechtem Gesetze folgend, schlechter Religion angehörig 161. [von dushdaena].
- duzhdaman (P. dushdanak) adj. schlimmes Wissen besitzend, unweise oder verschlagen 103. [von dus + 2 daman].
- duzhdao (P. dushdanak, N. dushtajnanin) adj. übelwissend, unweise oder verschlagen 102, 103, 108, 109, 171 (Bein. des Agra mainyu und der Dämonen); thöricht (von Greisen) 111. [von dus + dao; P. dushdanak, np. duzd].
- duzhbereti (1) s. f. schlechter Unterhalt, Noth, Mangel yt. 10.
  48 (S. 146). [von dus + bereti; Sskr. durbhyti].
- duzhyeshti אפנטענטיסן s. f. sparliches Opfer 150. [von dus' + yeshti].
- duzhvarshta (P. dushhuvarsht, N. duhkṛta und duhkṛtin) adj. schlecht gethan, n. böse That, Sünde 124, 149. [von dus + varshta part. pf. pass. von Wz. varĕz].
- dunman (P. abr) s. n. Dunst, Nebel, Wolke 82, 141, 146. [von 2 Wz. du; Sskr. dhûma "Rauch", P. dút, np. dúd].
- dushmata (P. dushmat, N. durmata und durmatin) adj. schlimm gedacht, n. schlimm Gedachtes, böse Gedanken 124, 149. [von dus + mata part. pf. pass. von Wz. man, P. dushmat; Sskr. vergl. durmati].

- dush-qarënagh שֹּבְּעִים adj. schlechten Glanz besitzend, frevlerisch 149. [von dus + qarënagh].
- dus Vorsatzsilbe mit der Bed. schlimm, schlecht, übel vor dumpfen Lauten in der Regel in 1909, vor tönenden in 1909 übergehend. [Sskr. dush, P., np. dush, gr. ovo-, goth. tuz-, ahd. zur-, nhd. zer-].
- duma -uc79 s. m. Schwanz, Schweif s. unter -uc79-us) [P. dum, np. dum, dunb].
- dûra (P. rakhîk, N. dûra) adj. weit, ferne; abl. "von ferne" 129. [Sskr. dûra, altp. d'ura, P., np. dûr].
- dûrae-pâra (P. dûr-vatarg) adj. fernhin zu überschreiten, mit fernen, weit auseinander liegenden Grenzen (von der Erde) 103, 147. [von dûrê loc. zu dûra, vergl. Sskr. dûre, altp. d'uraiy + pâra aus Wz. par].
- dûrae-sûka aga adj. weithin leuchtend, in die Ferne strahlend (vom Stern Tishtrya) 135. [von dûrê, vergl. d. vor. + sûka; Ssk. vergl. dûrebhûs].
- důračí a pod pod (P. důr-hôsh, erkl. mit hôsh min rubůn-i martumůn důr yakhsanûnit; N. důramrtyu) adj. den Tod fern habend, fernehaltend, vom Tod befreiend (Bein. des Haoma) 113, 114 ff. [von důra + ačí a = ačí ažh; Geldner stellt das Wort falsch zu Sskr. durosha, dieses můsste doch duzhačí a werden!].
- děrěza \_\_\_\_\_\_(P. tangish?) s. f. Bande, Fessel 125. [von Wz. darěz].
- dinsh-manahya μος μερίτος adj. von schlechter Gesinnung, Sünder, Uebelthäter 158. [von dush-manağh,, Sskr. durmanas, np. dushman, gr. δυσμενής mit Suff. ya].
- doithra (P. dôisar, N. locana) s. n. f. Auge 150. [von Wz. di, P. dôisar und dôsar].
- dāman (P. dâm, N. sṛshṭi) s. n. Schöpfung, Geschöpf 86, 87, 103, 104, 105, 116, 134, 156. [von 2 Wz. dâ; Sskr. dhâman, P. dâm, np. ? dâm, gr. εὐ-9ήμων, θῆμα, lat. fam-ilia, goth. domas, ahd., mhd. tuom, nhd. Affix-thum].
- dami seen oder dami seen s. f. Weisheit, Einsicht, mehrfach neben

- Årmaiti stehend. [von 3 Wz. da; die Trad. zu ys. 34. 10 übers. das Wort mit dam und syshti, also wie das vor.; vergl. indess dami-data].
- \*1) dab (P. dahishn, N. dati) s. f. Gabe, Geschenk ys. 28. 6 (S. 166). [von 1 Wz. da].
- 2) dao [mg 1) s. f. Weisheit, Einsicht s. [mg] (; 2) weise, einsichtig s. [mg] (von 3 Wz. da].
- \*daogh estable adj. 1) gebend; 2) schaffend; 3) weise, einsichtig. [von 1 2 3 Wz. da].
- dydi swiss (P. yehabûnît, N. dâsyati) s. unter 1 W. was
- draoga سام und draogha المرابع 1) adj. lügnerisch, trügerisch 158; — 2) s. m. Lüge, Trug (P. kadba gubishn) 112. [von Wz. druj; Sskr. drogha, altp. drauga, P. darog, np. darogh, an. draugr "Gespenst", nhd. Trug].
- dračna שלשט) und dračnagh (P. darūn, sūr, N. drūna) s. n. das bei der Opferceremonie dargebrachte Brod; Schaubrod, Opferbrod 84, 124. [Sskr. drona "Somakufe"; vom Dračna des Soma" auch ys. 10. 44 die Rede; P., np. darūn].
- part. praes. med. مواهدها 103, 105, 147. [durch Umstellung aus darëz entstanden ?].
- drafs a (P. drafsh) s. m. 1) Tropfen (? 124); 2) Funken; 3) Banner, Fahne. [von einer Wz. drap "abreissen" = gr. δεέπω; Sskr. drapsa, P. drafsh, np. dirafsh fulgur, splendor, vexillum, dirafshan splendens, dirafshtdan splendere, tremere].
- drajagh פּלשׁמִשׁנִים s. n. 1) Länge, Dauer (P. drana) 93; 2) Fort-dauer, Fortbestehen; פּלשׁמָשׁנִים (P. ô zaki diraz, N. dirgham) "auf die Dauer" 119. [Sskr. vergl. draghman, draghishta, P., np. diraz; altp. dranga = np. dirang; an. draga],
- drivoi (P. dripak, erkl. m. dart) s. f. 1) Armuth, Mangel, Elend 76, 77; 2) Name einer Damonin (der Armuth) 112. [vergl. altb. dareghu, np. darvesh].
- 1) dru ) ο v. Cl. 1 laufen, rennen; davon κατά und dru, gr. διδράσχω].
- 2) dru ) (P. dêr) s. n. 1) Holz 87; 2) hölzerne Waffe, Speer oder Keule. [Sskr. dru, gr. dev;, goth. triu].

- 1) druj v. Cl. 6 trügen, betrügen 145, 149—150.
  - mit aiwi (P. madam drujitan) dass. [Sskr. druh druhyati, altp. d'ur'uj, P. drujitan, ahd. triugan, nhd. trügen].
- 2) druj (P. druj, N. druj) s. f. Name einer bestimmten Classe weiblicher Damonen 85, 86 u. s. w. [vom vor.; Sskr. druh, P. druj, np. durugh, an. draugr "Gespenst"].
- drujaska שנישפאה (P. drajask) s. m. Anhanger, Anbeter der Unholdinen 111. [vom vor. mit Suff. ska; P. drajask].
- drujim-vana (P. druj vanînd, N. drujam apanayâmas) adj. die Drujas besiegend, die Unholdinen vernichtend 117. [von druj + vana aus Wz. van].
- drěgvand (P. darvand, N. durgatimant) adj. böse, schlecht, sündhaft 168, 171, 173. [dem Gâthâdial. angehörige Nbf. zu drvand].
- drva (P. durust) adj. unbeweglich, fest, stark, gesund, wohlbehalten 131. [Sskr. dhruva, P., np. durust, gr. ? Sęvov "Binse"].
- drvañd (P. darvand, N. durgati, durgatimant) adj. böse, schlecht, sündhaft 87, 92, 102, 108, 109, 112, 120, 143, 145. [von Wz. dru; P. darvand].
- drvatêd (P. durust-rubânish, N. rûpapravrtti) s. f. Dauer, Festigkeit, Bestand 118. [von drva; vergl. Sskr. dhruvas].
- adj. mit gesunden Augen oder mit unbeweglichem Blick (Bein. des Tishtrya) 137. [von drva + cas man].
- dva Cardinalzahl zwei (s. § 91. 2) 73, 78 u. s. w. [Sskr. dva, P., np. da, gr. δύο, δνω-, δι-, lat. duo, goth. tvai, tva-, nhd. zwei].
- dvaidi-frasa (unit) s. f. ys. 29. 5 (S. 169) dat. pl. ist nach der Trad. (P. pavan gumanik hampursind, N. samdehiyam prechanti) durch Fragen in zweifelhaften Dingen zu übers. [von dvaidi, vom vor.; vergl. Sskr. dvidha + frasa].
- dvar (P. dubârîtan, N. dur-gam) v. Cl. 1 laufen, rennen, eilen (von bösen Wesen) 112.

mit -e- opa (P. ranar dubartan) weglaufen, entfliehen 102.

mit -e, upa (P. madam d.) hinzulaufen (St. 1-119) 102.

mit wish hervorstürzen 138.

mit Aug pairi (P. madam d.) um Jem. herumlaufen 102.

mit -12 fra (P. fraz d.) vorwärtsrennen 102, 146, 161.

mit the ham (P. & ham d., N. durdgam) zu sammenlaufen, sich versammeln 172; mit hinter einem herlaufen, versongen 162. [Sskr. dhvar in der caus. Bed. "zu Fall bringen", dhvaras "täuschend", dhurv "schädigen", dhor "laufen", P. dubartian und dubaristan, np. duvaridan, gr. ž-Jog-ov, goth. dvalas "toll", driusan "fallen"].

dvara -ω)ω), s. n. Thor, Thüre s. unter -ω)ω), ομξε)ως. [Sskr. dvar, dvara, altp. duvara, np. dar, gr. θύρα, lat. foras und forum, goth. daura, ahd. tura].

dvan (4) v. 1) wehen, blasen; — 2) tonen, rauschen.

mit so us caus. in die Höhe blasen, hinaufblasen (so nach Spiegel, Privatmitth.) 130. [Erweiterung von Sskr. dha dhanoti; viell. auch = Sskr. dhan "sich verhüllen", dann würde man wohl "in Dunkel hüllen" übersetzen müssen].

doãs (2) v. Cl. 1 laufen, stürzen.

mit 10 fra (P. fråz dubårstan) vorwärtsstürzen 85. [Sskr. dhvas dhvasati, dhvams dhvamsati].

# ۴ ¢

- dbaes agh والمعروض والمعروض (P. besh, N. badha) s. n. Feindschaft, Hass 117, 119. [von Wz. dbis; Sskr. dveshas und dvesha, P. besh].
- dbaeś avand name (P. béshttar, N. bâdhâkara) adj. feindselig, hassend 117, 119. [von dbaeś a = d. vor.].
- \* dbaes o-taurvand ( (P. besh tarvind, N. badham ni-hanmi) adj. den Hass bewältigend 117, 118. [von dbaes agh + taurvand part. pr. act. von taurv].

- dbaefo-parshta (P. besh-purstt) s. n. feindselige Frage, gehässige Frage 103. [von dbaefagh + parshta].

dbisish אַניַשִיינאַ (P. bujak) s. n. Glied (am Finger) 94.

send ys. 28. 6 (S. 166); man könnte auch ys. 9. 60 und 85 um des Metrums willen dbis vand statt dbaes avand lesen. Vergl. die Nota zu d. St. S. 117. [von Wz. dbis].

#### 1 2

- 2) na encl. Partikel nach dem pron. interr. s. das.
- nairi-managh () (P. mart-minishn, N. purushamanasatva) adj. mannhaften Sinn habend, heldenhaft (Bein. des Keresåspa) 116. [von nairya + managh; Sskr. vergl. nrmanas].
- nairya 1) adj. männlich, mannhaft, den Männern gehörig (P. gabraan) 126, 159; 2) s. m. männliches Individuum (P. nar) 78. [von narě; Sskr. narya, np. narah, gr. vergl. árðgelog, lat. Nerius].
- nairyo-sagha (Lusus) (P. Nairyosang) m. nom. propr. eines Feuergenius, des Boten des Ahura mazda 109, 146, 154. [Sekr. vergl. nardgamsa meist Bein. des Agni; P. Nairyosang].
- naedha () Part. und nicht, () () weder noch 77, 124; im Gâthâdial. (169. Mehrfach scheint auch um des Metrums willen naedha für noid eingesetzt werden zu müssen, z. B. 146, 149 (vergl. die Nota). [aus 1 na + encl. idha = id].

- naema மீருந்தி (P. nimak) s. n. 1) Seite, Theil, Gegend 102, 103, 144; ஜன்னு நடிக்கும் s. unter கிஷம்; 2) Halfte 97. [P. nimak, np. nim, nimak].
- nazdishta (P. nazdist, N. nikata) adj. der nächste, nächst gelegene 111. [superl. zu einem adj. nazda; Sskr. nedtyas nedishta, P. nazdik, nazdist, np. nazd, nazdik; vergl. altb. nabanazdishta "die Anverwandten" = Sskr. nom. propr. nabhanedishta].
- nad σω v. schmähen, verspotten, verachten. [Sskr. nand, nid, nind, gr. ὄνειδος, ὀνειδίζω, goth. naitjan].
- propr. eines in den Wolken wohnenden Wassergenius "Sohn der Gewässer" (P. apan naf, N. apam nabhi) 135, 141, 156, 162, 163. [vergl. Sskr. apam napat Bein. des Agni, weil das Blitzfeuer aus den Wolken geboren ist; P. naf, np. nabhrah, naf; vergl. lat. nepos, neptis, ahd. nefo, nevo, nhd. Neffe].
- nam 62 v. Cl. 1 sich beugen, bes. um anzubeten, sich verneigen, verehren.
  - mit apa sich wegbeugen, entkommen, entwischen 158—159. [Sskr. nam namati, np. namtdan, gr. vépe, lat. nemus, num-erus].
- narě ξ/ω) (P. gabrá, N. nar) s. m. (s. § 80) Mann, Mensch 75, 76, 77, 78, 80, 81 u. s. w.; τητω verstärkt = ω, 79, 80. [Sskr. nar, nara, P., np. nar, gr. ἀνής ἄνεςες, umbrisch ner].
- narě-gara المارة (P. gabrá-ôpár, N. naragila) adj. Männer, Menschen fressend 115, 160. [vom vor. + gara; bei Justi im Nachtrag].
- narè-managh () adj. mannhaften Sinns, heldenhaft 159. [von narè + managh; Sskr. nrmanas; besser liest man nairi-managh].
- 1) nava (P. nûk) adj. neu, frisch; instr. adverbial "von Neuem" 135. [Sakr. nava, P. nûk, np. nav, nû, gr. νέος, lat. novus, nhd. neu].
- navaiti الدرسدوم: Cardinalzahl neunzig 95. [Sskr. navati, P. nuvat, np. nuvad].
- nava-khé apara Nachten 88, 107. [von navan + khé apara].
- nava-gâya المرديد (P. 1X-gâm) s. n. neun Schritte, die Strecke von neun Schritten 98. [von navan + gâya].

- navan (14)) (Cardinalzahl neun 76, 90, 107. [Sskr. navan, P. nahû, np. nuk, gr. èvvéa, lat. novem, goth., ahd. niun, nhd. neun].
- nava-sato-zima -ucis-lous-us) (P. nahum sat zim) s. m. neunhundert Winter, Jahre 73. [von navan + sata + zim].
- in der Verb. 19-11 nom. propr. eines zu Thractaona in Beziehung stehenden Genius; viell. "frischgefallener Schnee"? 130.
- navad (P. la) Part. und nicht, oder nicht 97. [von 1 na; vergl. naval.
- 1) nas العرب (P. nasinitan, N. pra-naç) v. Cl. 4 verschwinden, zu Grunde gehen, umkommen 122; part. pf. pass. موجه 149.
  - mit σον apa (P. bard nasinttan, N. apa-naç) um kommen 124. [Sskr. naç naçyati, P. nasinttan; np. vergl. gundh = P. vands von vt + nas; gr. νέκ-υς, νεκ-ρός, lat. nex nec-is, necare].
- 2) nas v. erlangen, erreichen. [Sskr. naç naçati, gr. è-veyx-ziv, lat. nanciscor nactus sum, goth. ga-nauhan "genügen"].
- nasu (P. nasush) s. f. m. 1) Leiche, Leichnam (von reinen Wesen) 80, 81, 82, 96, 97; 2) f. nom. propr. einer Druj, welche sich nach eingetretenem Tode des Leichnams bemächtigt und die von ihm ausgehende Verunreinigung bewirkt 85, 86 u. s. w. [von 1 Wz. nas; P. nasai, nasush, np. (bei Vullers, appendix) nisa, gr. vénve].
- naska العطوسة s. m. Bezeichnung der 21 Theile oder Bücher, aus denen nach traditionellen Angaben das Awesta ursprünglich bestanden haben soll (s. S. 65). [P. nasg, np. nosk].
- nasko-frasaogh (P. pavan nasg-amôkhtishnish, N. naska-pragikshaya) adj. die Nasks, heiligen Bücher recitirend, studirend 118. [vom. vor. + fra-sagh].
- ndiri ) (P. ndirik, N. ndri) s. f. Frau, Weib 75, 76. [Sskr. ndri].
- ndirika سدادوس (P. ndirik) s. f. Frau, Weib 89, 104, 107. [vom. vor.].

- nauma -uc) (P. nahum) Ordinalzahl der neunte 85. [Sskr. navama, altp. navama, P. nahum, np. nuhum].
- nafagh ( ) s. n. Geschlecht, Nachkommenschaft 154. [vergl. altb. nabi "Nabel", Sskr. nabhi "Nabel" und "Geschlecht", P. naf, nafak, np. naf.
- nafya של s. n. Geschlecht, Verwandtschaft 152. [vergl. d. vor].
- ndvaya (P. navtāk) adj. schiffbar, strömend (vom Wasser) 139. [Sskr. navya "schiffbarer Fluss" von nau "Schiff", altp. navi, np. nav, navak sowie navtaan, gr. ναῦς, νήῦος, lat. navis, navia].
- adj. die Dämonen schmähend, sie verachtend 155. [von nasta part. pf. pass. von nad + daeva].
- \* nas (P. yazlantan = vazlantan, N. vinaçay) v. Cl. 1 erreichen, gelangen zu, begegnen 120, 121. [Fortb. von 2 Wz. nas; Sskr. naksh, goth. niuhsjan "heimsuchen"].
- ni 3 Praf. vor. vv. nieder, hinab. [Sskr. ni, altp. ni, P., np. ni-].
- nighna Name einer Localität; nach Justi Niniveh. 149 wird "das westliche Nighna" dem "östlichen Indien" entgegen gesetzt. Spiegel leitet nighne von ni-jan ab, Harlez übersetzt "dans les profondeurs".
- nighráir? yt. 10. 40 (S. 144) ist eine schwierige Form. Justi corrigirt nighráir? (von ni-jan), doch ohne haschrftl. Anhalt; Spiegel (Comm.) leitet das Wort von einer Wz. ghrá = Sskr gal ab. Nach meiner Ansicht ist ghrá Fortbildung einer Wz. ghar, die im Sskr. (Rv. 402. 3) vom "Schleudern" der Keule gebraucht wird.
- nijatha s. n. das Niederschlagen, Bewältigen 153. [von Wz. jan mit ni].
- nizanga s. m. Sohle, der untere Fuss 131. [vergl. zanga].
- nizhběrěithi على (P. barů yedarûnishnish) s. f. das Herausschaffen 97, 98. [von Wz. bar mit nish].
- nitema -660 (P. nitum, N. hinatama) adj. 1) der unterste, niedrigste 76; 2) der niedrigste, geringste 122. [superl. zu ni, P. nitum].

- midaithi saugs s. f. nach der Trad. karttuntan Gebet, Anrufung 107 in dem freien Comp. saugs zaugs -
- nidhâiti spanes (P. hankhit "Niederlegung" von hankheisintan = nihâtan) s. f. das Ablegen, Ausziehen (von Kleidern) 96. [von 2 Wz. da mit ni].
- nidhâta (\*\*\*) 1) part. pf. pass. von 2 Wz. mit \*\*); 2) s. n. das Niedergelegte, Reichthum, Schatz 152. [Sskr. vergl. nidhâtar "Schatzbewahrer", nidhi "Schatz, Schatzkammer"].
- nipditi ২৫১ mej (P. bard-panakish) s. f. Schutz, Hut, Behütung 129. [von Wz. pd mit ni].
- mipdiare () s. m. Behüter, Beschützer 133. [vergl. d. vor.].
- nimata -- (P. namat) s. m. Gras, Weide, Weideplatz 87. [andere Lesart němata; vergl. Sskr. nama, gr. νέμος, "Weide", P. namas, np. namad].
- nivavaña (P. vichárishnómand) adj. mit Unterscheidung, Erkenntniss versehen, klug (von dem Mädchen, das den ins Jenseits wandernden Seelen der Guten entgegen kommt) 108. [vergl. d. f.].
- niviti (P. vicharishnish, N. vibhakti) s. f. Scheidung, Trennung, Entscheidung (beim Weltende) 124; viell. auch Ende, Ausgang (vergl. Sskr. nirvāņa). [vergl. d. vor.[.
- nicika hom. propr. eines Mannes, dessen Söhne von Keresåspa erschlegen wurden 160.
- nishağhareti عرواً المعالمة (P. bard-sardarish) s. f. Behütung, Beschützung 129. [von Wz. har mit nish].
- nt (P. yazlantan, N. nt) v. Cl. 1 führen, wegführen, fortführen 81. mit ava wegführen 161. [Sskr. nt nayati, altp. ni, P. nayinttan].
- nu al (P. kun, N. iha) Part. nun, eben, gerade, jetzt 76, 170. [Sakr. nu, nu, nu, gr. vv, goth., ahd. nu].
- mara 73] adj. schnell, rasch; schi und sahi (P. kun, N. punarapi) adv. "schnell, rasch, auf der Stelle, augenblicklich" 127, 131, 137. [vom. vor].
- Admigh 1994 (P. miyaishn, namaz, N. namas, namaskarana) s. n. Bitte, Gebet, Anrufung 72, 106, 114 u. s. w. [von Wz. nam; Sskr. namas, P., pp. namas].
- noif (P. id, N. ma) Neg. nicht 71, 72 u. s. w. als mis "weder -

- noch" 80 u. s. w.;  $-apo_1$   $p\cdot k_1$  s. unter nacha. [aus na + id, mit sacha wesentlich identisch; d am Schluss wechselt öfters mit dha].
- nāman (P. shem, N. nāman) s. n. Name 108, 135. [Sskr. nāman, altp. nāma, P., np. nām, gr. ονομα, lat. co-gnomen, nomen, goth. namo, nhd. Name].
- nāmyāsu >至天以氏 (P. narmtāk, N. mṛdupallava) adj. mit zarten Sprossen, frischen Zweigen (Bein. der Haomapflanze) 117. [von nāmya, P., np. nam humidus + āsu].
- Armaiti, der die Menschen zum Uebermuth verführt 111. [Sskr. ndsatya, Bein. der Açvins, nach Grassmann = na-asatya "nicht unehrlich", P. ndunhas].
- nmano-paiti عربي (P. man-pat, N. grhapati) s. m. Hausherr, Familienoberhaupt 119, 132. [vom vor. + paiti; P. manpat].
- nydi Justi zu 4, "führen" zu stellen und mit "um zu führen" zu übersetzen.
- nyapa -wews (P. nikun-mya) adj. stromabwarts 98. [von ni + ap].
- nydoñc par (m. 1) adj. abwarts geneigt, übertr. dem Verderben preisgegeben (P. nishinit, ? vergl. np. nishinidan; erkl. nizir bard kunand "sie werden mager") 112; 2) s. m. plur. Gewässer (P. nishingunish ? nach Haug und West essays S. 325 congelation) 82. [von ni mit Suff. añc; Sskr. nyac].

#### e p

- 1) paiti τοιμό (P. pat, N. pati) s. m. Herr, Gebieter. [Sskr. pati, P. pat, np. -bad, gr. πόσις, lat. potis, lit. patis, goth. fathis].
- 2) paiti 30399 1) adv. gegenüber, entgegen 132, 138, 140; mit verb. 141; 2) praep. und postp. a) c. acc. zu, gegen, nach, hin zu

- (P. madam pavan, pavan, N. upari) 72, 76, 98, 133, 151 (?); auf 74, 85, 112, 119, 121, 157, 162; wider, gegen 125; b) c. instr. (Trad. wie eben) auf 80, 81, 118, 129, 147; aus 162; c) c. abl. für, gegen (P. min) 84; d) c. gen. für, wegen 89, 93, 137; auf (P. pavan, madam pavan, N. upari) 123, 146; gegenüber (P. patirak) 85; e) c. loc. auf, bei (Trad. wie bei a) 99, 100, 104, 155; gegen 105; in 143, 162. [Sskr. prati, altp. patiy, P. pat-, np. pad-, pai-, gr. προτί, πρός].
- 3) paiti sesses adv. distr. je, einzeln 90, 91.
- paiti-kereta weef 169-189-189 adv. 60 unter Wegwenden des Blicks, wegschauend (P. pavan avarnakirishnish) 106. [von 2 Wz. kar mit paiti].
- paiti-ghnîta ye. 19-19-yt. 13. 67 (S. 152) ist wohl mit Justi für ein part.-pf. der Wz. jan mit paiti zu erklären, wörtl. "er schlägt dagegen, er wehrt ab"].
- paiti-zañta שניסיבשש (P. pattraft, Sskr. \*pratikṛta) adj. dem gedient wird, lieb 110. [von 2 Wz. zan mit paiti].
- paitita 1) adj. bereut, gebeichtet 2) s. n. Beichte, Bekenntniss 85; instr. P. patitha 84. [von Wz. i mit paiti; P. patit, np. patat].
- paiti-dra שניסוב s. f. Abwehr, Widerstand 134. [von einer Wz. dra = Sskr. dra nlaufen" mit paiti].
- paiti-frakhs tare () no frakhs, s. m. Befrager 156. [von frakhs, Forth. von parës mit paiti; viell. von frakhs = Sskr. praksh, dann hiesse es etwa "Erfüller, Vollstrecker"].
- paiti-raethwa وهدم (الديرة) (P. patrît) s. m. mittelbare Verunreinigung (entstanden nicht durch Berührung mit dem verunreinigenden Gegenstand selbst, sondern mit einem durch denselben Verunreinigten) 104. [von raethwa mit paiti].
- paitish שניסנט Nbf. zu 2) אפניסני [altp. patish].
- paitisha ששנישניש m. nom. propr. eines Dämonen 112.
- paitishta 1940, 1950 s. f. Abwehr, Widerstand, Schutz 134. [von Wz. std mit paiti; Sskr. pratishti].

- paitishtäiti ຈຸດາພວນອາສຸ (P. randr-yekavimunishn) s. f. Widerstand 137. [von Wz. stå mit paiti, Sskr. pratishtiti].
- paityápa --- (P. patírak-i myá) adj. stromaufwärts 98. [von paiti + áp; ? P. pátyáp, np. pádyáb "Waschung"].
- paitydra (P. patydrak) s. m. Auflehnung (der Dämonen gegen die guten Geister, indem sie schlimme Schöpfungen den Werken dieser entgegensetzen), Gegenschöpfung 112. [von Wz. ar mit paiti, P. patydrak, np. patydr].
- pairi ) be (P. pérâmân) praep. und postpos. a) c. acc. um herum; bezüglich auf, stammend von ? 106 (P. madam); b) c. abl. vor 153; c) c. loc. bei, unter 169. [Sskr. pari, altp. pariy, P., np. pérâmân, np. par-, gr. περί].
- pairiagharshta שניל (נענשטע (P. nakirtt erkl. m. pavan sardår dåsht) adj. (vom Weihwasser) gereinigt, geläutert (?) 130, 131. [vom vor. + harshta part. pf. pass. von harěz].
- pairika (P. partk, N. rākshasī) s. f. Bezeichnung dämonischer Frauen (wahrscheinlich aus andersgläubigen Völkern), welche durch ihre Schönheit die Gläubigen zur Liebe und dadurch zum Abfall verführen 103, 117, 136. [P. partk, np. part].
- pairi-kars a معداد ويوال (P. pérâmûn-karshnish) s. m. Furche, Kreis 106. [von Wz. karš mit pairi].
- pairicithta פּענלנענט (P. pésh, N. pûrvam) adv. zuvor, früher 168. [von pairi + cia + ta; vergl. aipicithta].
- pairithna who so so m. 108 nach Justi Kampf, sicher unrichtig. Nach vd. 18. 45, wo p. parallel zu avaděrěnām zu stehen scheint, könnte es Trennung (des Leibes und der Seele) bedeuten (?, P. tanjishn oder tujishn). An unserer Stelle lesen übrigens mehrere Hdschrft. pairis něm (daher P. natanútan) oder pairisiněm. Etymologisch möchte man das Wort am liebsten von pairi-i ableiten, also etwa Umzingelung, Umringung.
- pairi-daeza \_\_\_\_\_\_\_\_ (P. piraman-dakishnish) s. m. Umzāunung,

Um wallung 90. [von pairi + daeza aus Wz. diz, np. firdaus, gr. παρά-δεισος].

pairi-frdsa عدد (P. frdz-pursishn) s. m. das Herumfragen, Rathlosigkeit 119. [von Wz. parës mit pairi].

- pairiodra (P. pérdmûn-parvdr) s. m. 1) Umzāunung, Umhegung, Park 75; 2) Schutzwehr, Burg 153. [von 1 Wz. var mit pairi, P. parvdr und parbdr].
- pairi-spâiti אוני (P. shêkûntan?) s. f. das Herumgiessen, Verstreuen, Verbreiten 97. [von Wz. spâ mit paiti].
- pairishta adj. schwach, kraftlos, Greis 153. [von dem Adj. pairishta "ausgesucht", P. pavan rôshnish nakirît aus 1 Wz. is mit pairi scheint das unsrige, P. patîrân in pairishtâ-khs udra, völlig getrennt werden zu müssen].
- paurva adj. der frühere, vordere; adv. eher, zuvor, zuerst (P. 166n) 74, 145. [wesentlich identisch mit pourva und paourvs; paurva ist die unverdunkelte, pourva die verdunkelte Form, paourva mit 1. Steigerung stimmt mehr zu Sskr. parva; altp. parvava].
- paurvata -- (P. jinák purták, N. pavitranikara?) s. f. Berg, Höhe 123. [Sskr. parvata].
- \*1) paesa Φυσικό (P. pés) s. m. Aussatz 76. [von Wz. pis; P., np. pés; bei Ktes. 41 πισάγα = ὁ λεπρός, d. i. altb. \* paesaka, np. pésah, s. Lagarde, gesammelte Abhandl. pg. 75].
- 2) paesa s. m. und paesagh ersweige s. n. Gestalt, Zier, Schmuck. [von Wz. pis; Sskr. peça und peças, P. pérté].
- padiri عمان adj. der erste 152. [vergl. d. f.].
- paŏirya عند (P. fratum, N. parva)

  70, 71, 86, 114, 117 u. s. w.; معالمات "zuerst, zum ersten Mal" 90, 158;—

  2) der Name eines im Gefolge des Tishtrya befindlichen Sternes oder des Tishtrya selbst 137 (vergl. d. f.). [verw. mit paŏurvya].

- paòiryeni שבל (دوשן: s. f. Name einer Anzahl von Sternen, der Begleiterinen des Paoirya-Sternes (? des Tishtrya) 137. [vergl. d. vor. Bed. 2].
- paòiryo-dhaes a בולנונל בשניש פשנים (P. pûryôtkésh, N. pûrvanyûyavant)
  s. m. dem ersten, ältesten Gesetze anhängend, die ersten Anhänger der Religion, ehe Zarathushtra austrat 155. [von paòirya + dhaes a].
- pačurva هرار (P. lotn, N. puras) früher, zuerst 118. [vergl. unter paurva].
- pačurvya שנל (אנגעם adj, der erste, früheste (P. fratum, N. pūrva) 167, 172; der beste, vorzüglichste (N. prāktana) 170; ביי אלים adv. zuerst (N. pūrvam) 165, 171. [vom vor.; altp. par uviya],
- pac pue (P. pukhtan, N. pac) v. Cl. 1 kochen, zubereiten 115.
  - mit εμο hãm (P. ham-pachitan) zusammenkochen, verzehren 127. [Sskr pac pacati, P. pachitan, pukhtan, np. pukhtan, gr. πέσσω, πέπων, lat. coquo].
- pangtaghu ) (P. panchatak) s. m. ein Fünftel, der fünfte Theil 97. [von pancan].
- pañca-dasa " ) Ordinalzahl der fünfzehnte; 2) adj. fünfzehnjährig (P. XV-shnatak, N. pañcadaçaoârshika) 114. [Sakr. pañcadaça, np. pânzdahum].
- pañca-dasagh ومرسوسة على adj. fünfzehnjährig 137. [vergl. d. vor. Bed. 2].
- pañcan (P. panch, N. pañcan) Cardinalzahl fünf 124. [Sskr. pañcan, P. panch, np. panj, gr. πέντε, lat. quinque, lit. penki, goth. fimf].
- pañcasagana 1945 1945 adj. fünfzigfach, zu fünfzig 144. [von pañcasa = pañcâsata + ghna s. das.].
- pañcâsata νουνμυθ Cardinalzahl fünfzig 85, 137. [Sakr. pañcâçat, P., np. panjâh, gr. πενεήνοντα, lat. quinquaginta].

- path σως (P. ôbârîtan oder anbirîtan) v. Cl. 4 füllen, anfüllen (einen Ort) besetzt halten 92. [vergl. altb. pathma = P. anbâr, N. samûha "Speicher"; gr. πάσσω, πεπάσμενος, goth. fadan "nähren"].
- pathan | μομυ, path συυ und pañtan | μομυυ (P. rås, N. path, mårga)
  s. m. f. (vergl. § 76. 2) Weg, Pfad 89, 108, 136, 141, 143, 145, 164
  [Sskr. panthan path, altp. pathi, gr. πάτος, lat. pons].
- pathana (P. pahan, N. prthula) adj. breit, weit, ausgedehnt 103, 122, 147. [P., np. pahan, gr. vergl. πόντος, lat. patere].
- pathanya שנטען adj. am Wege befindlich, rauberisch, Wege-lagerer 160. [von pathan; vergl. Sskr. patheshthå].
- v. Cl. 4 gehen, treten, fallen sinken.
  - mit 4 ni (P. pâyîtan) sich (irgendwo) niederlegen, sich aufhalten 85. [Sskr. pad padyate, P. pâyîtan, np. pâyistan, pâyîdan und pâyîdan; lat. vergl. pessum].
- padha (P. pai) s. n. 1) Tritt; 2) Fussspur, Spur 74. [vom vor.; Sskr. pada, altp. nipad iy und patipadam, P., np. pai, gr. πέδον, πούς ποδός, lat. pes pedis].
- pad (P. patitan, N. pat) v. Cl. 1 fallen, stürzen, fliegen, laufen, herumlaufen, angreifen (von bösen Wesen) 116, 136, 160; part. pr. gen. s. f. (2006) 117.
  - mit ... avi (P. pashanjitan) (Koth) fallen lassen 80 (?).
  - mit » us (P. lâlâ patitan) hervorstürzen; caus. herauslaufen machen, hervorholen 161.
  - mit -12 fra (P. fraz patitan) vorwartsfliegen, auffliegen 82.
  - mit به (طرحه) vî (P. barû patttan, N. rte pra-pat) auseinander laufen, weglaufen, entfliehen 121.
  - mit εκο hām (P. ham-patinîtan) angreifen 111. [Sskr. pat patati, altp. pat, P. patîtan, np. fitâdan, uftâdan, gr. πίπτω ε-πεσ-ον, lat. petere, impetus].
- pawrana فاسكان (Trad. fehlt) s. m. Gipfel, Berg, Höhe (?) 123.
- payagh אונגענענע (P. pim) s. n. Milch 90. [Sekr. payas].
- 1) par ) we v. Cl. 9 füllen, anfüllen, erfüllen; ys. 28. 10 (S. 167) wird wegen [δω durch P. pur anbärit, N. pärnam paraeinohi übers. [Sskr. par prnāti, gr. πίμπλημι, goth. full-a-s].
- 2) par Jue v. Cl. 3 Jem. übersetzen, hinüberfahren (tr.); caus.

- hinübergehen (P. raftan) 109; med. zu Stande kommen, vor sich gehen (P. sâtûntan) 108.
  - mit η ni sich verbreiten; caus. sich verbreiten lassen, ausbreiten (P. sätüninītan) 108, 133. [Sskr. par piparti, gr. πείφα, ἔπαρον, πόρος, goth. faran].
- para μ) adv. zuvor, vorher (P. pėsh) 97, 98, 99; 2) praepos. und postpos. a) c. abl. vor (P. pėsh min, lõin min, N. prāc) 72, 73, 116, 144, 158; b) c. gen. vor (P. barā pavan, N. prakṛshṭam) 171. [Sskr. parā, altp. parā, P., np. pėsh, gr. παρά, lat. per-, goth. fra-, nhd. ver-].
- para-iristi שנו (P. barâ-vatîrishnish) s. f. das Sterben, Tod 109. [von Wz. irith, rith mit dem vor.].
- para-kañti שני (P. khafrûntan) s. f. das Umgraben (des Felden)
  94. [von Wz. kan mit para].
- para-hikhti secusion (P. bara ahanjishnish, so zu emend.) s. f. das Ausgiessen 97. [von Wz. hic mit para; vergl. Sskr. sikti und para-sic].
- parčd v. Cl. 1 kampfen, streiten. [Sskr. vergl. prt "Kampf", prt-ante "sie kampfen"].
- pares (P. pursitan, N. prach) v. Cl. 1 fragen, befragen 70, 104, 105, 113, 119, 168; med. sich befragen, sich bereden 71; part. pr. med.
  - mit εκο hām med. (P. ô ham pursitan) sich berathen, sich bereden 102. [Sskr prach prechati, altp. pars, P. pursitan, np. pursidan; gr. πράσσω, lat. prec-es, precari, goth. fraihman, ahd. fragen].
- pareq we v. Cl. 1 med. sich um etw. streiten, kampfen (?) 161. [vergl. pared?].
- paro 3) adv. (P. pish) vorher, zuvor, früher 161; 2) praep. und postp. (P. lôin min) a) c. abl. vor, ausser, wegen 159; b) c. gen. vor 74. [vergl. para].
- parokevid a system adj. in die Ferne schauend (?) 102. [von paroke = Sekr. paraka + 1 Wz. vid; doch vergl. das Metrum, welches 3 silbige Lesung des Wortes verlangt, so dass also e nur Hilfsvocal ware].
- paro-druzhind exercity adj. im Voraus lügend, worker betregend (?) 135. [von Wz. druj mit paro].

- paro-para (w)> we 2) we s. m. Wachter von vorn, Vorhut 145. [von paro + parab].
- parāsh المعرفة (P. frûn, N. paratas) adv. zurück, rückwärts 115, 160. [von para wie apāsh von apa, Sskr. parûc].
- parshta ມາເພື່ມຢູ 1) part. pf. pass. von ສະໂມຢ; 2) s. n. Frage. [von Wz. pares; Sskr. prshta].
- parshtagh այութային s. n. Kampf, Kampfwaffe 153. [vergl. Wz. pared?].
- pavaiti (P. pashanjishnish, rimanish) s. f. Fäulniss, Schmutz 85, 97, 98. [von Wz. pa].
- pardo (w) s. m. Wächter, Hüter 145. [von Wz. på; vergl. Sskr. påvas].
- pasu >2016 (P. páh, N. paçu) s. m. Vieh (und zwar entweder allgemein im Gegensatz zum Menschen oder "Kleinvieh" gegenüber von stadra) 72 ff., 97, 98, 99, 111 (?), 133, 135. [Sskr. paçu, P. páh, lat. pecu, lit. pekus, gotifaihu, ahd. fihu, nhd. Vieh].
- pasu-vastra பிறப்படு s. n. Viehweide 133. [vom vor. + vastra].
- pasu-vira (P. páh u vir, N. paçu-virâs) Comp. copul. nach § 165. 1 Vieh und Menschen 114, 158. [von paçu + vira].
- pasush-haurva عند (P. pasushhaurv) adj. das Vieh hütend 85. [von pasu + haurva].
- pasush-qarëtha set) we s. n. Speise für das Vieh, Viehfutter 111. [von pasu + qarëtha].
- paskād paskād 1) adv. hinten, hinterher; 2) postp. hinter Jem. her (P. min pasish) 161, 162. [von pasca s. das.; Sskr. paçcāt].
- pasca μ so 1) adv. nachher, hernach (P. akhar) 108; 2) praep. (P. akhar min) nach a) c. acc. 109; b) c. instr. 74, 91, 98; c) c. abl. 91, 107; d) c. gen. 108. [von pas = gr. δ-πίσ-ω, lat. pos-, post, P., np. pas + ca, wie Sakr. uccd von ud + cd = udacd mit Suff. ac im instr. gebildet; Sakr. paçcd, altp. pasd, pasdva].
- pascasta -- PONDE (P. akhar, N. paçcât) adv. dann, darauf, darnach 90, 93, 144. [vom vor.].

- pasca-pavado (w)) ng\_npane s. Wächter von hinten, Nachhut 145.
  [von pasca + pavado].
- på (P. natarûntan, pånakish, N. raksh) v. Cl. 2 schützen, schirmen 134, 145.
  - mit η ni (P. pának vakhdúntan, N. pálay) dass. 133, 148, 167. [Sskr. pá páti, altp. pá, P. vergl. pának, pánakish, np. páytdan, gr. πάσμαι, πῶῦ, lat. pasco, pari, pabulum].
- pathmainya \_\_\_\_\_\_\_ (P. anbartk, N. samcayitar) adj. reich, Reichthum und Fülle spendend 117. [von einem s. pathman von Wz. path].
- pathra w s. n. Schutz, Hut 129. [von Wz. pa; Sskr. patra "Gefass, Behälter", goth. fodra].
- pådha (P. ragalman, N. pada) s. m. Fuss 82, 96, 100, 119, 146. [Sskr. påda, P. påi, np. på, påi, goth. vergl. fotus, nhd. Fuss].
- papěrětána pape s. n. Kampf, Schlacht s. unter () semento s. n. Kampf, Schlacht s. unter () semento s. n. Kampf, Schlacht s. unter () semento sement
- para wheel s. m. Ufer, Grenze s. unter wheel and [von 2 Wz. par; Sskr. para, P. parak, np. parak, gr. πόρος, goth. fera, nhd. far, mhd. var].
- páśna (P. páshnak) s. m. Ferse 76. [Sskr. párshni, P. páshnak, np. páshnah, gr. πτέρνα, lat. perna, goth. fairzna, nhd. Ferse].
- pi 30 v. Cl. 5. schwellen, strotzen, fett sein, schwellen machen.
  mit -13 fra schwellen, sich ausbreiten 162. [Sskr. pi, pi pinvana, pinv pinvate, gr. πιμέλη "Fett"].
- pitaona propr. eines Mannes, der von Keresåspa erschlagen wurde 160.
- pitare ξ) μου (P. dbitar, ab, pit, N. pitar) s. m. Vater 114, 154; plur. die Eltern, acc. \ 111. [von Wz. pa; Sskr. pitar, P. pit, np. pidar, pid, gr. πατής, lat. pater, goth. fadar].
- pitu > (P. pit, N. pāka) s. n. Nahrung, Speise 115, 160. [von Wz. pi; Sskr. pitu].
- \* pithwin | see Green adj. mit Speise, Nahrung versehen s. unter esang
- pis 2038 v. schneiden, zurecht schneiden, schmücken. [altindogerm.

- pik, Sskr. piç pimçati, gr. vergl. notulos und nunçós, goth. faihas "Gestalt"].
- pishtra (P. pishak) s. m. Name einer Krankheit des Uterus 91. [vom folg.].
- pić v. schlagen, zermalmen, quetschen. [Sskr. pish pinashti, altp. ni-pish, P. nipishtan, np. nibishtan, gr. πτίσσω, lat. pinsit, pistor, an fis].
- piśman الموروبي s. n. Kunst, Geschicklichkeit s. unter الموروبي s. pis ( yon Wz. pis; P. pishak, np. pishah).
- pubhdha (P. panchum, N. pancama) Ordinalzahl der fünfte 86, 118. [von pancan; gr. πέμπτος, lat. quintus, goth. fimfta].
- puthra, —) (P. pus, benman, N. putra) s. m. Sohn 80, 114, 115 u. s. w. [Sskr. putra, altp. putra, P. pusr, pus, puhar, np. pusar, pûr].
- \* puthrya ມາງໄດ້ງອ s. n. die Sohnschaft, Niederkunft, das Gebären vergl. ມາງໄດ້ງອນ.
- pusa wish s. f. Krone, Diadem. [Sskr. puccha, np. bush, arm. psak].
- pusavaña מוֹשׁבּשׁיי (P. pasinômand, erkl. mit vésh-bûjak) adj. eine Krone tragend, bediademt 108. [vom vor.].
- pû qu (P. pûtak) v. Cl. 4 faulen, verwesen 97. [Sskr. pû pûyati pûyate, gr. διαπύω, ἔπυσα, πύος, lat. pus puris, putere, lit. puvu, goth. faulas].
- ptitika (P. ptik) n. nom. propr. eines Sees, in welchem das auf Erden verunreinigte Wasser wieder geläutert wird und sodann in den See Vourukasha fliesst 83. [P. ptik].
- pěrětu ) (P. vatarg, N. parikramaņa, uttára, setu) s. f. Furth, Brücke 76, 77; insbes. von der Brücke Cinvad 108, 109. [von 2 Wz. par; P. puhal, np. pál, lat. portus].
- pěrěthu >6(?) (P. vatargômand, N. parikramin) adj. breit, weit (Bein. der Erde) 122, 145. [Sskr. pṛthu].
- pěrěthu-ainika ψς) (e) (P. frůkhuînîk, N. pṛthulânîka) adj. mit breiter Heeresfront (von der haena) 117. [vom vor. + ainika].
- pěrěthu-zrayağh ברשנים (Bein. des Wassers) 135. [von pěrěthu + zrayağh; Sskr. prthujrayas].
- përëthu-fraka -19-10-16 (P. pur fraz té, digh kola jinak dayan nazlanti)

- adj. breit vorwärts gehend, sich weit ausdehnend (Bein. der Anshita) 128. [von pěrěthu + fráku].
- pěrěthu vaedkayana npassagyanh 106/80 adj. eine breite Warte besitzend, weithin spähend (Bein. des Mithra) 142. [von pěrěthu + sesdhayana].
- pěrěna 18 (P. půr) adj. voll, reich; fem. 24. (von 1 Wz. per; Sskr. půrne, lit. pilnas, goth. fulla).
- pěrěndyu كالمادة) (P. půrněi, N. sampůrnatara) adj. volljáhrig, erwachsen 161. [vom vor. + âyu].
- \* përëndyush-harëthra ) () sep-syssmft) (P. pûrndi sardêr) s. n. Schutz, Hut eines erwachsenen Mannes 126. [vom vor. + harëthra].
- pěrěsany 33 m20 () den. nach § 155. 2 fragen 137, 138. [von einem s. pěrěsan "das Fragen" von Wz. parěs].
- pěrěsu-masağh மூதாக்கட் அடி (P. pahlu-masa) adj. gross wie eine Rippe 95. [von pěrěsu, Sskr. párçva, P., np. pahlu + masağh].
- pěš ana ) sepse s. f. Kampf, Schlacht 152. [Sskr. priand].
- pěs o-tanu ) 100-2000 1) s. s. sündhafter (wörtl. "gefüllter") Leib (P. tanāpuhalikānish) 89, 94, 95; 2) sündhaften, verwirkten Leib besitzend (P. tanāpuhalikān, erkl. mit margarzān) 80, 147. [von pěs a für pěrěta part. pf. pass. von 1 Wz. par + tanu].
- pouru )) de und pouru )) de (P. pûr, N. prabhûta) adj. viel, zahlreich 163. [Sskr. puru, altp. par'u, P. pûr, np. pur, gr. πολύς, goth. filu].
- \* pouru-jiti > (P. pûr zûishn) s. f. reichliches, langes Leben 126. [vom vor. + jiti].
- pourutad (P. par-rabishnish) s. f. Menge, Fülle 127. [von pouru].

  \* pouru-thrâiti > (P. par srâishn) s. f. vieler Schutz, Schutz
  von Vielen 126. [von p. + thrâiti; vergl. Sskr. puru-trâ].
- pouru-nara (P. málman gabrá, N. pracurán narán) adj. reich an Mannern, an Nachkommenschaft 124. [von p. + nara].
- pouru-fraourvaesya שָלֵּלוֹע בּלוֹלִינְעִמְנִנִינִ adj. weit sich ausbreitend,

- weit reichend (Bein. der Hara berezaiti) 146. [von p. + fradurvaesya aus Wz. urvis mit fra].
- pouru-baevare () w) adj. wiels Myriaden ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + baevare].
- pouru-baokhs na אַלְּינִייִבְּיִייִּבְּיִייִּבְּיִי (P. pûrbajishn, N. sampûrnaçuddhi) s. n. reichlicher, voller Genuss 119. [von p. + baokhs na; vergl. Sskr. purubhojas].
- pouru-mahrka (P. pûr-marg, N. prabhûtamṛtyu) adj. reich an Tod, voll Verderben 102, 111, 146, 147. [von p. + mahrka].
- pouru-vac publishe (P. kabed gubishe, N. pracuravacas) s. m. viele Worte, viele Gebete 119. [von p. + vac].
- pouru-sata عوران adj. viele Hunderte ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + sata].
- pouru-sarĕdha -μαξ)μω-)) e (P. pûr-sartak, N. sampûrṇajâti) adj. aus vielen Gattungen bestehend, vielartig (von Haoma) 123. [von p. + sarĕdha].
- pouru-spādha a adj. mit vielen Heeren versehen, heerreich 150. [von p. + spādha].
- pourush-qáthra (P. pár-khvárish) adj. reich an Glanz, reich an Macht (Bein. der Ashi) 163. [von p. + qáthra].
- pourus aspa (P. pûrshasp, N. pouruç aspa) m. nom. propr. eines érânischen Helden, des Vaters Zarathushtras 103 (von p. + aspa; P. pûrshasp, np. pûrishasb).
- pouru-hazagra אורים און אורים אלים adj. viele Tausende ausmachend (von den Fravashis) 152. [von p. + hazagra].
- pouru-qarënagh פּלְּלִינִישׁ (P. pûr-gadmanish) s. n. reichlicher Glanz, viele Herrlichkeit 102. [von p. + qarënagh].
- pouru-gâthra בול (בששט (P. pûr-khvârish) s. n. reichlicher Glanz, viele Herrlichkeit 126. [von p. + gâthra].
- pourva (P. lôin) adj. früher, der Vorzeit angehörig, alt 111, 130; zuvor, eher 141. [vergl. unter paurva].

fedhro Zige 111 acc. pl. von (impon. fyaghu impon. 8, m. Hagel 141,

- fra a) adv. vor, hervor, vorwarts (in Nominal compos. und vor Verb.).

  [Sekr. pra, altp. fra, P. fra oder far, np. far, gr. πρά, lat. pro, lit. pra-, goth. faur, nhd. vor].
- fraeshta -- (P. frâist) adj. der meiste 158. [von paunva, P. frâist, gr. πλείστος, an flêstr].
- fraothman | 1066211) s. n. das Schnaufen, Schnauben (?) s. unter (?) s. unter (?) s. unter (?) s. fruth = Sskr. pruth; vergl. Sskr. prothatha].
- fradrěd (P. frandmishn) adj. indecl. gläubig, in gläubigem Bekenntniss 171. [von 2 Wz. var mit fra].
- fraöred-frakhs an שנים של s. n. Fülle an Glauben, Glaubensfestigkeit 146, 156. [vom vor. + frakhs an].
- frakhšan (u. pracuram) s. n. Fülle, Menge, Uebermass 145, 162. [von einer Wz. frakhš = Sskr. praksh parksh; vergi. prksh und prksha].
- \*fragharshti (Magharshti ) s. f. das Nachlassen, Erlassen; dat. als Inf. gebr. (P. shékand) 84. [von hares mit fra].
- fracarěthwand e musice () (P. frâz raftâr) adj. herbeikommend, hinzutretend 127. [von Wz. car mit fra; zur Bildung vergl. otběrěthwand].
- frajyûiti שׁשְנְנְשִׁנְסְנִי (P. avûyishnish, N. hâni) s. f. Verlust, Schädigung 169. [von Wz. jyá mit fra].
- frazaiñti (P. frazant) s. f. Nachkommenschaft, Kinder 126, 143, 150. [von Wz. zan mit fra; P. frazant, np. farzand; Sskr. vergl. prajâ, lat. progenies].

- frazábaödhağh wəngluya) (P. frás min bòi) adj. das Leben raubend 87. [von 1 Wz. za mit fra; vergl. Sskr. prahá + baödhağh].
- fratara ມາໃນອຸນາໃວ (P. frôtum, N. parânmukha) adj. der vordere, frühere, erste 121. [comp. zu fra; Sskr. pratarom, gr. πρότερος].
- fratema (P. fratum, N. prakṛshṭa) adj. der erste, vorderste, oberste 76, 77, 94. [superl. zu fra; Sekr. prathama, altp. fratama, P. fratum].
- fratematad zwencew) s. f. Herrschaft, Macht 156. [vom vor.].
- frath (Sskr. prath prathate, gr. πλατύς, πλάταγος, lat. planta "Fusssohle"].
- frathaỹh ຜູ້ເພື່ອມີ (P. pahanâ, N. pṛthulatva) s. n. Breite, Ausdehnung s. unter ຜູ້ເພື່ອມີ ວິ-ເຮົາ [vom vor. Sskr. prathas, gr. πλάτος].
- fradakhshta ユャルウルタル) 1) part. pf. pass. von mit ユーコ "gezeigt"; — 2) s. n. Merkmal, Kennzeichen s. unter セウルタル) ユルマギほか ユルや. [von Wz. dakhs mit fra].
- fradakhs anya מופש (געם) adj. zur Schleuder gehörig, Schleuder der (-Stein) 143. [von einem s. fradakhs ana "Schleuder" = P. kôpin].
- fradatha (P. frâdatish oder frâdahishnish, N. prabhûtatê oder vrddhidêna) s. n. Förderung, Hilfe 129. [von 2 Wz. dê mit fra].
- fradadhafśu (P. fradatafsh) n. nom. propr. eines der sieben Keshvars der Erde 110. [von 2 Wz. da mit pra + 1 fśu = pasu; P. fradatafsh, np. fradadafsh].
- fradhâta part. pf. pass. von 2 Wz. mit -13 "gefördert"; 2) s. n. Förderung, Gedeihen 152.
- fraběrětarě () (P. frabartár) s., m. Bezeichnung einer Classe von Priestern oder Priestergehilfen 91. [von bar mit fra; Sskr. prabhartar].
- framukhti (P. fráz nasánít) s. f. das Aufbinden, Lösen (der Schuhe) 96. [von Wz. muc mit fra; Sskr. pramukti].
- framru ) (P. yemalelûn) ger. vergl. § 162 sprechend, indem man spricht 106. [von Wz. mrû mit fra].

- fravaedha عند عند عند عند adj. wissend, der et w. weiss, kennt, Weiser 155. [von 1 Wz. vid mit fra; Sskr. vergl. pravid "Weisheit"].
- fravaši (P. fravash, frôhâr, N. vṛddhi) s. f. das geistige Urbild jedes Menschen, welches von Anfang an und für ewig vorhanden, bei der Geburt den Körper bezieht, unabhängig von "Seele" (urvan) und "Geist" (baödhagh) ihn bewohnt und beim Tod wieder verlässt 105, 110, 135, 141, 148, 151 ff. [von Wz. varěd mit fra; vergl. altp. nom. propr. Fravarti, P. fravash, frôhâr].
- fravákhs a (P. ták, N. pallava) s. m. Ast, Zweig 122. [von Wz. vakhs mit fra].
- fravákhá aena (P dárin) 1) adj. aus Holz, hölzern; 2) s. n. Hölzernes, Holzstücke, Balken 100. [vom vor.].
- fravâra العزيساك (P. fravâr) s. m. Hof, Vorhof 75. [von 1 Wz. var mit fra; Sskr. pravâra, P. fravâr, np. farvâr].
- fravi (P. fraz, N. prakrshjam) s. f. Fortgang, Bestehen, Gedeihen (?) 48. [von fru, verdunkelte Nbf. zu fra; viell. von fra + av, vergl. Sskr. pravi "hilfreich"].
- frasa שמשל s. f. Frage s. untor אוטים [von Wz. parës; Sskr. precha].
- frasakhta (P. fraz-sajishnish) adj. todt, verstorben 108. [nach Justi von Wz. sac "gehen" mit fra, also "dahin gegangen", nach der Trad. wahrscheinlich verw. mit np. sajidan, also etwa "erkaltet, erstarrt"].
- frasasti ເວລາມາ) (P. fraz-afrikanish, N. prakaçana) s. f. Preis, Lobpreis 158. [von Wz. sagh mit fra; Sskr. praçasti].
- frasastare () nomen) s. m. Gebieter, Befehlshaber 154. [von Wz. sagh + fra; Sskr. praçastar; vergl. praçasana].
- frassio (سعب عن adj. befragend, studirend s. unter عدولاً عن العدولية). [von Wz. pares; vergl. frasa].
- fraskëmba (P. fraz ashkanp) s. m. Saule, Saulenhalle, Vorhalle 75. [von Wz. skëmb mit fra; vergl. Sskr. skambha und skambhana, lat. scamnum, scabellum].

- fridensitis recomposition (P. fritz shust) s. f. Waschung, Reffigung 91. [von Wz. sna mit fra].
- frasnana (P. shuishnish) s. n. das Waschen, Waschung, Bad 107. [von Wz. sna mit fra; Sskr. vergl. snana].
- frasparěgha μος μουμό (P. spîk, N. çâkhâ) s. m. Schössling, Trieb, Zweig 122. [von einer Wz. sparěg; Sskr. sphurj; np. asparag, gr. σπαργή, ασπάραγος, lit. spurgas "Spross"].
- frasrûiti (P. frûz-srâishnish, N. praudhasoars) s. f. Récitation, Vortrag 116. [von Wz. srû mit fra].
- frasrûta מנפל (שנפל קסשה) adj. 1) gehört, vernommen; oder berühmt, bekannt (Trad. zu ys. 64. 11 und 49. 8 P. frâz nâmik, N. prakṛshṭam̄ vikhyāta) 129, 135, 145. [part. pf. pass. von Wz. srū mit fra; Sskr. vergl. praçravas].
- fras a الموسوط 1) adj. vorwärts gehend, gedeihend; mit أموسوط insbes. von der Weiterexistenz der Welt nach dem Gerichte gebraucht (vergle fras o-kereti) (dann P. frashkart karten, N. akshayatva kar) 172; 2) instr. sing. عبال adv. = مال (P. fraz, N. prakrshtam) vorwärts 96, 124, 161; drüber hinaus 82. [von fra; vergl. Lagarde Beiträge S. 27; Sskr. prac, prancam kar].
- fras adshtra (P. frashôstar, N. pheraçaustara) nom. propr. eines Mannes, Bruder des Jâmâspa und mit diesem mehrfach zusammen genannt 166. [vom vor. + ushtra; P. frashôstar].
- fras o-kërëti (P. frashkart, N. vrddhikarita, akshaya, akshayatva) s. f. wörtl. das Fortdauern-machen, von der Erneuefung und Fortexistenz der Welt nach dem jüngsten Gericht 126. [von fras + kërëti; P. frashkart].
- 1) fra w) v. füllen, anfüllen. [Fortb. von 1 Ws. put; Seler. pra, gr. πλήσω].
- 2) frá 11/2 (P. frandmitan?) v. Cl. 1 gehen, vorwartsgehen, einhergehen 88 (14:11/2) kann auch von 1-1/2 abgeleitet werden).
  - mit (-10) 13 fra(sa) (P. fraz fropatitan, fraz frandmitan, N. prakṛsh-tam pra-bra?) einhergehen kommen 96, 124 (möglicher Weise auch von --13). [Fortb. von 2 Wz. par].

- عَلَيْهُ عَلَى عَلَى فَالْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- frakërësta الموعور) (P. friz vakhdûnt!, âvarîk, N. prakṛshṭam kṛta) adj. verflucht, elend 122. [von Wz. karēd mit fra].
- frakhénéné waspana (P. kabed, N. prabhútataram) adv. viel, reichlich, in Menge 170. [loc. eines adj. frakhénéna zu frakhéan].
- frátad munu) = blosses m) d, m)d.
- frâtad-careta ביינעני (P. frâz-tachâk) adj. vorwarts laufend, fliessend (von Wasser) 98. [von Wz. car mit dem vor].
- fraderesra (P. fraz-pétak, N. prakrshtam prakata) adj. sicht-bar, strahlend (Bein. des Tishtrya) 134. [von Wz. dares mit fra].
- frådh (P. fråz yehabûntan, N. pra-då) v. Cl. 1 fördern, gedeihen lassen, mehren, gedeihen, wachsen 122, 133, 136; caus. dass. (P. fråkhinitan) 71, 126. [? = fra-då].
- frådhad-gaetha (P. frådåtår-i géhân, N. vyddhida pythivibhûtes) adj. die Welt fördernd, Gedeihen der Welt (den lebenden Wesen) schaffend 141. [von frådhand part. praes. vom vor. + gaetha].
- frådhana adj. fördernd, mehrend s. unter adj. jordernd, mehrend s. unter u. a. [von frådh].
- frås mi (P. fråshm, N. prakṛshṭābhidhāna) adj. Gedeihen schaffend, erneuernd (Bein. des Haoma) 141. [vergl. fras a oder? von Wz. as mit fra].
- s. unter served lemmed as f. worth das Anwachsen machen s. unter served lemmed - frith (P. vastak; vergl. np. gastah) v. Cl. 4 faulen, stinkend werden 97.
- fritha 1) adj. geliebt, lieb, werth (P. franaft) 110; 2) s. n. Liebe, Wohlwollen (instr. = P. dôshârimîhâ) 72. [vom folg.].

- fri 30 v. Cl. 9 lieben, verehren, preisen, (P. frandmittan, N. prabra) 169.
  - mit = a (P. âfrinîtan) segnen 127; geloben, versprechen 126. [Sskr. pri prinâti, P. âfrîtan, âfrinîtan, np. âfrîdan; gr. vergl. πραῦς, goth. frijon, friathva].
- frina —) 1) s. m. Gebet, Lobpreis s. unter —) 1) Level Cher. [vom vor.; Sakr. prina, P., np. afrin]
- fru > v. Cl. 1 gehen, sich bewegen, fliegen, schwimmen; caus. (P. fravitan) gehen machen, verjagen, (vom Feuer) erlöschen lassen 87.

mit q ni caus. hinabfliegen 153.

- mit 10 fra (unstät) einhergehen, treiben, fliegen (P. fravitan) 120—121; caus. hinführen, hintreiben (P. ebenso) 83. [verdunkelte Nbf. zu 2 frd; Sskr. pru pravati, plu plavati, P. fravitan; gr. πλύνω, πλύσις, πλέω, lat. pluit, ahd. flawjan].
- fréna (P. kabedish, frâistish) s. n. Menge, Fülle 80. [von 1 Wz. frâ; vergl. Sskr. prâta "voll", lat. plenus].
- fro كام Verdunklung von Prap. ساكى, ماكى 167.
- frāsh (P. frâz, N. prakṛshtam) adv. vor, hervor, heraus 115. [von fra, wie apāsh von apa; Sskr. prâc, P., np. frâz].
- fshtâna ν κουδ s. m. 1) Knoten (am Holz); 2) Warze, Brustwarze (P. pistân). [? = Sskr. stana, P., np. pistân, gr. στήνιον, στήθος, ahd. spunni].
- fś aöni s. f. Reichthum, Speise, Nahrung (?) 158 (in Verbindung mit vāthwa). [von 1 fś u].
- v. Cl. 4 verzehren, verspeisen (?); part. pr. verspeisen (?); part. pr. verspeisen (?); part. pr. verspeisen (?); part. pr. verzeh in Verb. mit dient zur Bez. des Standes der Ackerbauern, viell. "Speise bereitend" (P. fshuinitär, N. vrddhikartar) 91, 169. [ich vergleiche Sskr. pså "verzehren", wozu fi u nur verdunkelte Nebenform wäre, pså "Speise" und psur oder psuras "Feldfrüchte"].
- 2) fśu کون s. m. Vieh Verkürzung aus عمود.

- bas-črězu-stavağh (P. dû-angust-dráná) adj. zwei Finger lang 95. [von bi + 2 črězu + stavağh].
- المورود (المورود (P. bévar) Cardinalzahl (vergl. § 91. 5) zehntausend, Myriade 152. [P. bévar, np. bévar, bévar].
- baevareghna algebussys adj. myriaden fach; instr. pl. zu Myriaden 144. [vom vor. + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- adj. mit zehntausend Augen (von Mithra, der vom Himmel herab Alles erschaut, was auf Erden vorgeht) 142. [von baevarë + cas man].
- baeś aza (P. beshajishnish und beshajinishnish, N. arogyatva, arogya und paṭava) s. n. Heilung, Heilkraft 117, 122; Heilmittel 123. [Sskr. bhishaj, bheshaja, P. beshaj, np. bijishak].
- baes azadhāo المورد والمعالية (P. beshajinttar, N. arogyakara) adj. Heilung spendend, heilkrāftig 123. [vom vor. + 1 dab].
- baes azya שנא פאר (Trad. wie beim vor.) adj. heilbringend, heilkräftig 117, 122, 125, 128, 134, 152. [von baes aza].
- baöidhi عراض (P. bôi, N. gandha) s. f. Geruch, Wohlgeruch, Räucherwerke 107. [von Wz. bud; P., np. bôi].
- \* badidhin المواجعة adj. mit Wohlgerüchen versehen s. unter معالية على المحاجة المحاج
- baökhéna של פישן s. n. Besitzthum, Reichthum, Habe s. unter של הואלים של s. n. Besitzthum, Reichthum, Habe s. unter של הואלים של s. n. Besitzthum, Reichthum, Habe s. unter של און אינים - baödha (P. bôi) s. m. Geruch 109. [von Wz. bud].
- baödhağh שלא (P. bôi, N. jîva) s. n. Bewusstsein, Geist (neben urvan

- und ushtāna als seelische Kraft des Menschen genannt) 103, 108. [von Wz. bud, P., np.  $b\hat{o}i$ ; Sskr. vergl. bodhin, gr.  $\hat{a}$ - $\pi ev \hat{\gamma}\hat{\gamma}$ ].
- sal (P. bakht) 81, 139. [von Wz. baj; Sskr. bhakta, P., np. bakht].
- bakhtarë () s. m. Vertheiler, Spender, Gewährer 134. [von Wz. baj].
- bakhs v. (Cl. 1) 1) tr. schenken, vertheilen, spenden (P. khal-kûntan, N. varsh) 118, 134, 150; 2) intr. Theil haben, geniessen mit gen. (P. khalkûntan, bakhshîtan, N. varsh, vi-bhaj) 92, 124; caus. spenden 133.
  - mit so vertheilen, spenden 141. [Fortb. von Wz. baj durch s; Sskr. bhaksh, P. bakhshîtan, np. bakhshîdan und bakhshûdan],
- bagha μομ (P. bak = bagh, N. ?) s. m. Gott 122. [von Wz. baj; Sskr. bhaga, altp. baga, P., np. bagh, phryg. Ζεὺς Βαγαῖος].
- bagho-dâta (P. bagh-dât) adj. von Gott geschaffen 107. [vom vor. + dâta, part. pf. pass. von 2 Wz. da; P. bagh-dât, np. baghdâd].
- baj ψω v. Cl. 1 vertheilen, spenden, gewähren. [Sskr. bhaj bhajæi, gr. φαγ-είν].
- banga (P. mast) adj. trunken, betrunken 111. [Sskr. bhanga, np. bang].
- band 9 (P. asrûntan, bastan; N. bandh) v. Cl. 1 und 10 binden, fesseln 81; part. pf. pass. στο s. bes. [Sskr. bandh badkneti, altp. band, P., np. bastan, goth. bindan; gr. vergl. πείσμα = πενθμα, lat. foedus].
- bar ) (P. burtan, yedarûntan, N. bhar) v. (Cl. 1) 1) act. tragen, bringen, darbringen 88, 99, 104, 127, 131; part. pr. act. part. 100, med. [P. yedarûnishn, N. kar) 172; pass. [127; 2) kampfen, streiten (vergl. Sskr. bhara) 138, 139, 140; 3) med. reiten; part. praes. [14] 96.
  - mit منهد aiti (P. yedarûntan) hinbringen, hineinschaffen 88.
  - mit -u- apa (P. barâ burtan) wegbringen, fortschaffen, nehmen 87.
  - mit and a (P. madam b.) bringen, hinzubringen 99, 129, 139. mit and avi (P. yedarûntan) dass. 143, 148.
  - mit -v. ups (P. madam y.) dass. 74, 75, 77.
  - mit wus (P. lala b. oder y.) 1) herausbringen, herausschaffen 88, 96, 152; cans. 106; 2) hervorbringen 129.

- mit wish (P. bard y.) caus. herausbringen, herausschaffen 97; word wie "herauszuschaffen" 97, 98.
- mit paiti (P. madam y., N. sam-ni-dha) irgendwohin bringen, verbringen 158.
- mit -10 fra (P. fraz b. und y., N. prakṛshṭam da) bringen überbringen 106, 107, 111, 119; med. veranstalten 73.
- mit & vi 1) wegtragen, retten, befreien (P. barå y., N. vinå kar) 119; 2) auseinander tragen, verbreiten (P. javit javit barå y., N. vibhinnam pra-kship) 78, 123.
- mit εκο hām (P. δ ham y.) zusammentragen, sammeln 87; caus. dass. 138; med. sich versammeln 112. [Sskr. bhar bibharmi, altp. bar, P. burtan, np. burdan δbūrīdan, anbūrdan, anbūshtan, āvardan, gr. φέρω, lat. fero, goth. bairan, nhd. ge-būren].
- bards v. Cl. 1 stürzen, fallen 158. [Sskr. bhrañg, bhraç bhraçati; über das eingesch. a vergl. die Nota z. d. St.].
- (P. buland, N. udagratara, mahattara) "gross, hoch" 106, 121, 135, 137, 142, 148, 153; •••••(15) ••••• Name eines Gebirges, der Alburz 109, 146.
  - \*mit = us aufwachsen, gross werden; caus. aufwachsen lassen 150. [Sskr. barh brhati; np. balidan vergl. auch burz, Alburz; goth. bairgan, nhd. Berg].
- barëzagh שנועל (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) אונים (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) Höhe s. unter (P. buland, N. viçâla) s. n. 1) אונים (P. buland, N. viçâla) s
- barëzish (P. barishn) s. n. Matte, Decke 85, 91. [von Wz. barëz; Sskr. barhis, np. bâlish].
- barëzishta (P. bâlist, N. uccaistara) adj. sehr hoch, der höchste 74, 75, 77, 99. [superl. zu běrězañd].
- barethri sheeps s. unter sheeps.
- berèsman (MCDE) (P. barsum, N. baresmana) s. n. Bezeichnung des Bündels geweihter Zweige, welchen der Priester während der Opfercerémonie in der Hand hält (die Zurüstung des Barsom, dessen Auslese und Zusammen-

- bindung wird mit here--id bezeichnet) 87, 89, 106. [von Wz. barëz; P., np. barsum].
- barësman-frastairya (P. barsum pavan ahrâyish frâz vastart) s. n. Baresmazusammenbindung, zusammengebundene Opferzweige 89. [vom vor. + frastairya aus Wz. star mit fra].
- barësmo-zasta versus - cos (P. barsum yadman) adj. Opferzweige tragend 126. [von barësman + zasta].
- barës a wyogluj s. m. Rücken s. unter wyogluj z.)) jug [wörtl. "der hohe" von Wz. barëz].
- barës nu (P. bilist, buland, N. çikhara) s. f. Höhe, Gipfel 74, 79, 80, 119, 121. [von Wz. barëz].
- part. praes. von Wz. bar + zushta part. pf. pass. von Wz. zuś; nach Harlez baro = Sskr. bhara "Kampf", also "se plaisant à la guerre"].
- basta part. pf. pass von (P. bast) gefesselt, gebunden 81. [Sskr. baddha, altp. basta, P. bast, np. bastah].
- 1) ba wy v. Cl. 2 glanzen, strahlen. [Sskr. bha bhati; np. vergl. bam; gr. φα-ίνω].
- 2) bd wy versichernde Part. 83, 84.
- bazu (P. bazu) s. f. Arm 107, 129, 131, 143, 144, 149. [Sskr. bahu, P. bazu, np. bazu, gr. πῆχυς].
- an den Armen gross 129. [vom vor. + staŏyao].
- bdzu-stavaĝh (P. bdzdi-drdnd) adj. gross wie ein Arm, armsgross 95. [von bdzu + stavaĝh].
- badha (P. bastan) verstärkende Part. 122, 126, 136. [vergl. bad und ba; Sskr. bad].
- badhishtem (P. balistan; l. bastan) adv. am meisten, am besten 99. [superl. zum vor; P. bastan].
- banu ) s. m. Strahl, Licht, Glanz 135. [von Wz. ba; [Sskr. bhanu].
- bámya 1) adj. licht, hell, strahlend (P. bámik) 110, 111, 131, 145, 146; 2) s. f. Morgenröthe (P. hásh bámik) 108. [von einem s. báma = Sskr. bháma, P., np. bám; P. bámik, np. bámí].

- bi ) Cardinalzahl zwei in Compos. [Sskr. doi-, lat. bi-].
- bikhëdhra (P. bukharak) adj. mit den beiden Hoden versehen, nicht verschnitten 106. [vom vor. + khëdhra, womit np. khayah zu vergleichen ist?].
- bizañgra (P. dûzang, N. dvicarana) adj. zweifüssig, zweibeinig, Mensch 87, 117, 133. [von bi + zañgra; vergl. zañga].
- bizhvad pu) adv. zweimal 107. [von bish].
- bitya (P. datigar, N. dvitiya) Ordinalzahl der zweite 80, 86, 114, 118, 138; eren adv. zum zweiten Mal" 159. [Sskr. dvitiya, altp. d'uv itiga].
- bi-përësu-masagh (P. du-pahlu-masai) adj. die Grösse zweier Rippen habend, gross wie zwei Rippen 95 (l. (Bu)-masagh). [von bi + pěrěsu + masagh].
- biwivao (2) sdj. furchtbar, entsetzlich (?) 162. [von Wz. bi].
- bimáhya (P. II-binák) adj. zweimonatlich, zwei Monate dauernd 89. [von bi + máhya adj. zu máogh].
- bish 40-9 (P. du-bar) abgel. Zahlw. zweimal 107. [Sakr. dvis, lat. bis].
- biš i وَالْحِينَ (P. bésh) s. f. Hass, Anfeindung (?) 125. [= dbiš i von dbiš; Justi fasst المعادن ال
- Furcht einjagen, davon part. pf. act. worden s. bes. [Sskr. bhi bhayate bibheti, bhima, P., np. bim, lit. bijau].
- buj (P. bôzītan; im Aŏgĕm. Pāzend bôkhtan, Sskr. çuddham bhū) v.
   Cl. 7 tr. retten, befreien; intr. sich retten, frei sein. [Sskr. bhuj bhujati, gr. φεύγω, lat. fuga, lit. bugstu, goth. biugan].
- 2) buj v. geniessen, sich erfreuen. [davon backhina; Sakr. bhuj bhunjate, lat. fungi].
- buzya (P. baz) adj. von der Ziege, Ziegen(-Milch) 90. [von baza, Ziege, Bock" = Sskr. bukka, P. baz, np. buj, buz, and. poch, nnd. Bock].
- bud (P. khadîtûntan, N. darç) v. Cl. 1 und 4 wittern, bemerken 118;
  - part. pr. e. para β. (P. pâtdahishn, N. darçant) "merkend, einsichtig, klug" 171. mit a â (P. bôyinîtan) caus. rāuchern, med. sich rāuchern 107. [Sskr. budh bodhati budhyate, P. boyinîtan, np. bôyîdan, gr. πυνΘόνομαι, goth. ana-biudan "entbieten", faur-biudan "verbieten"].

- buna —)) (P. bun) s. m. Grund, Tiefe 111, 112, 162. [Sskr. budhna, P., pp. bun, gr. βυθμός, lat. fundus, pro-fundus].
- (P. bûtan, yeharûntan, N. bhû) v. Cl. 1 sein, werden 72, 73 u. s. w.; geschehen, vor sich gehen 108.
  - mit a (P., N. wie beim einf.) 1) entstehen, werden 167; 2) überragen 84, übertreffen 139, 140.
  - mit show pairi 1) umgeben, umfassen (P. nahumbitan, so zu emend!) 84; 2) geschehen, vor sich gehen (P. madam yehavûntan) 108. mit show hām (P. ô ham yehavûntan) zusammen sein, sich vereinigen 109. [Sskr. bhû bhavati, altp. bu bavûtiy, P. bûtan, np. bûdan, gr. qvœ, lat. fu-it, lit. bu-siu, goth. bau-an].
- baiti (P. bat) m. nom. propr. eines Damonen 102, 112. [P. bat].
- bûmi 363) (P. bûm, N. bhûmi) s. f. Erde, Land 157. [Sskr. bhûmi, altp. bumi, P., np. bûm].
- gewöhnlich mit dem Bein. "die langhändige" 147. [P. bashåsp, np. būshås und būshåsp].
- běrěja P. (P. árzák, N. abhîpsá) s. m. Verlangen, Begierde 121. [von einer Wz. barěj = lat. flag-itare].
- běrěza عرداً على s. unter عرداً على běrěza
- berezand zwestig und berezaiti sesustig s. unter Stim.
- beretare () words (P. barishn) s. m. Träger, Verkünder 71. [von Wz. bar; Sskr. bhartar, P. burtar, np. burdar, lat. fertor, fertorius].
- běrěti ২06/81 s. f. Darbringung, Pflege s. unter 306/81-2000 u. a. [von Wz. bar, Sskr. bhṛti, goth. ga-baurthis "Geburt"].
- běrěto-vástra (P. burt vástr) s. n. hervorgebrachtes Futter, Weideertrag 74. [von běrěta part. pf. pass. von Wz. bar + vástra].
- běrětha (P. brîn) s. n. das Tragen, Besitzen, Behaupten (?) 72. [von Wz. bar].
- běrěthri 3) (P. burtár, N. dhátrí) s. f. Trägerin, Erzeugerin, Mutter 72, 90, 103, 122. [fem. zu běrětarě; Sskr. bhartrí].
- be no Interjection ach! wehe! 112.

- vers. d. 1. Cap. des Vend. S. 39; N. α-kruç) v. Cl. 1 sprechen, schreien, lästern, schmähen 172. [Fortb. der Wz. bå = Sskr. bhå "sprechen", gr. φημί, lat. fari, fama; vergl. auch im Sskr. die Fortb. bhan].
- bāś nu الجوزة (P. bésh) s. m. Tiefe, Schlucht (?) 74. [vergl. Sskr. bamh].

## G m

- maidhya μέσσος, μέσσος, lat. medius, goth. midis]. (P. miyân, N. madhya) s. m. Mitte 129, 141. [Sskr. madhya, gr. μέσσος, μέσσος, lat. medius, goth. midis].
- maidhyan [worden] s. n. 1) Mitte, Körpermitte, Taille; adv. was a few (P. vad ô miyên) 97; 2) Mitte des Heeres, Centrum 143. [vergl. das vor.; P., np. miyên].
- maidhyo-maogh wysus Loses m. nom. propr. eines Mannes, Sohn des Arâsti 156. [P. Mitûkmah oder Maidyômah].
- mainivasagh (P. mindi-jindkish, N. svargasthana) adj. im Himmel seine Wohnstätte habend, himmlisch 135. [von mainyu + asagh; nach Justi von mainyava + vasagh "himmlischem Willen folgend" vergl. § 39].
- mainyava שוֹלְנְנְעּ(ש. minôi, N. paralokacârin, paralokiya) adj. himm-lisch, überirdisch, unsichtbar 73, 109, 133, 134, 149, 159. [vom folg.].
- mainyū-tāshta (P. minōyān-tāshīt, N. paralokaghafita) adj. von den Himmlischen geschaffen 119. [vom vor. + tāshta part. pf. pass. von Wz. taš].

- mairishta அவை ) அது (P. Amdrinttdr, N. ganandkara) adj. sich sehr erinnernd, sehr eingedenk s. unter அவை ) அடி நிறும். [superl. zu marand part. praes. act. von 2 Wz. mar].
- mairya مودروس 1) adj. tödtlich, verderblich (P. marânîk, N. nṛṣam̃sa) 124; 2) s. m. Schlange (auch übertragen zur Bez. ungläubiger Menschen) (P. mar, N. nṛṣam̃sa) 87, 115, 117, 160. [von 1 Wz. mar; P. mar].
- maegha Ψηχως (P. méznáh, N. megha) s. m. Wolke 121, 141. [Sskr. megha, P. méznák oder miznák, np. mégh; vergl. gr. δ-μέχλη].
- maegho-kara a) as adj. Wolken erzeugend, wolkenbildend (von den Dünsten) 141. [vom vor. + 1 kara].
- maetha (P. dar méhan, N. antarbhuvane) adj. vereinigt, verbunden 172. [von Wz. mid; vergl. Sskr. mithas].
- maethana שנאפעטען (P. khânuk = np. khânah, mân, N. prâsâda) s. n. Hsus, Wohnung 109, 122, 134, 152. [von Wz. mid; P., np. méhan].
- maethanya שנאפל (P. méhan, N. mandira) s. f. Wohnung, Wohnstätte 143. [vergl. das vor.].
- maesman | 460046 (P. gôméz) s. n. Harn, Urin 90. [von Wz. miz].
- maesi عوم (P. mésh) s. f. weibliches Schaf, Schafmutter 109. [Sskr. mesha und meshi, P., np. mésh].
- maesini ) adj. vom Schaf stammend, Schaf-(Milch) (P. pim mesh) 90. [vom vor.].
- maŏdhano-kairya عدادده (P. mûtak-kartûr, N. mandatvam kurvaṇa) adj. Lüsternheit, Wollust erregend 120. [von maŏdhana; vergl. Sskr. moda "Lust" + kairya].
- makhš i-běrěta νοξ) (P. makhsh-yedarûnt) adj. von Mücken vertra gen 80. [von makhš i = Sskr. maksh, makshû, makshikû, P. makhsh oder magas, np. magas; gr. μύῖος, lat. musca + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- maga (P. makish, N. uttamatva) s. n. Macht, Grösse, Herrlich-keit 170. [von Wz. maz, Sskr. magha].

- magha wang (P. mégh) s. m. Loch, Oeffnung 90, 91. [P. mégh, np. magh, maghak].
- maghana purpus part. aor. med. von Wz. puc.
- 1) maz suc v. Cl. 1 gross sein. [Sskr. mam̃h mam̃hate, gr. μέγας, lat. magnus, goth. magan "vermögen"].
- 2) maz S=6 (P. mas, N. mahant) adj. gross, gewaltig, herrlich 170, 171. [vom vor.; Sskr. mah].
- mazagh wing s. n. Grösse s. unter wing ne 4 (1) (www u. a. [von Wz. maz; Sskr. mahas].
- mazand (P. mas) adj. gross 126. [von Wz. maz; Sskr. mahant, goth. magathis].
- mazishta μουδως (P. mâist, N. mahattara) adj. der grösste 75, 77, 95, 105, 116. [superl. zum vor.; Sskr. mahishtha, P. mâist, gr. μέγιστος, goth. maistas].
- mazdadhita (P. ôharmazd-dât, N. majdadatta) adj. von Mazda erschaffen 105, 106, 107 u. s. w. [von mazdao + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ].
- mazdayasna שְּבְּטִּנְנְעִמְבְּנָ (P. mazdist, N. majdatasna) s. m. Verehrer des Ahura mazda, ein Gläubiger 81, 82, 88, 89 u. s. w. [von mazdao + yasna; P. mazdayasn].
- mazdátha wows (P. ôharmazd-dát, P. ye mahájñánin ádatte) adj. von Mazda geschaffen 170. [? Zusammenziehung aus mazdadháta].
- mazdo-fraökhta Polis (P. ôharmazd-frâz-guft) adj. von Mazda verkündet, von Mazda gelehrt 104. [von mazdao + fraökhta part. pf. pass. von Wz. vac mit fra].
- mazdao (P. ôharmazd, N. hormijda mahâjñânin) m. nom. propr. des obersten Gottes im zarathushtrischen Religionssystem, in der Regel mit werbunden, Ahura mazda, Ormuzd 70, 71, 72 u. s. w. [von mas + 2 dâo "grosse Weisheit besitzend"; man könnte das Wort auch zu Sskr. medhâ "Einsicht" stellen, vergl. nazdishta = Sskr. nedishṭha, myazda = Sskr. medha; P. anhûmâ d. i. ôharmā oder ôharmazd, np. ormuzd].
- madh eμς v. klug sein, lernen, heilen. [gr. μανθάνω, ἔμαθον, lat. medeor].
- 2) madh eng Nebf. zum folg. 125 s. auch eng-) with

- madha C. S. m. (N. vidya) Wissenschaft, Weisheit 117, 122; doch will sich diese Bed. nicht recht in den Sinn fügen. Man stellt daher vielfach madha zu Sskr. mads, an das schon Burnouf erinnerte, und übersetzt es mit Begeisterung, Rausch. Das entspr. P.-Wort liesse sich mäishn (vergl. np. mai "Wein") lesen, doch nehmen die Uebersetzer selbst für madha die Bed. "Weisheit" an, wie die Glosse zu ys. 9. 54 beweist: "sage mir Alles mit Wissen (fråkhūi), d. h. Weisheit (danākish) möge mir zu Theil werden". [von Wz. madh "wissen" oder von Wz. mad "berauschen", Sskr. mad; P. vergl. mastūk, np. mast, mai, gr. μαδάλλω, lat. madeo, goth. matis "Speise"].
- madhu ) (P. mái) s. n. Wein 90. [Sskr. madhu, P. mái, np. mai, gr. µé9v, ahd. mētu].
- madhema George (P. miyanak, N. madhya) adj. der mittelste 76, 77, 94. [superl. zu maidhya; Sskr. madhyama].
- mad en (P. rútaman, N. samam) praep. und postp. mit, in Begleitung von, unter 96. [Sskr. smad, gr. μετά, goth. mith, nhd. mit].

mit -10 fra denken, überlegen 111.

- mit b vî dagegen sinnen, überlegen 111. [Sskr. man manyatt, altp. man maniyahy, P. minîtan, np. minîtan, gr. μάν-τις, μέ-μον-α, lat. me-min-i, mens, goth. ga-mun-an, nhd. meinen].
- 2) man }=6 (P. ketarûntan) v. Cl. 10 warten, bleiben.
  - mit -ω, upa (P. madam k.) warten 88, 90. [Sskr. man mamanti, altp. man amanaya, P. mantan, np. mandan, gr. μένω, lat. maneo].
- managh (P. minishn, N. manas) s. n. das Denken, Geist, Sinn 102, 119, 120, 121 u. s. w.; (gew. im Gegens. zu "Wort" und "That"; im Gegens. zu "irdisch" ys. 28. 2, P. tamman, N. paralokin) in Verb. mit wort wörtl. "gutes Denken" a) nom. propr. eines Genius, des ersten unter den Amesha spenta (P. vahôman, N. gvahmana, uttamamanas, uttamam manas) 109, 123, 161, 165 u. s. w. (die abstracte und die persönliche Bedist in den Gâthâs vielfach nicht genau zu trennen); b) s. der Mensch (als das von V. M. beschützte Wesen) 107, 166 (hier ys. 28. 8 vispâi yaŭvi vaghtush managho im P. erkl. mit vad tan-i pasîn, N. yâvat vapuh pagcâtyam). [Sskr. manas; vergl. auch vasu manas, P. vahôman, np. bahman, gr. µévos].

- maya \_wssut (P. patmán, N. pramána) s. f. Kunst, Geschicklichkeit, Weisheit 123. [von Wz. ma = 1 man; Sskr. máya; vergl. Sskr. máti, gr. μῆτις].
- 1) mar ) ως v. Cl. 4 sterben; part. pf. pass. ως θε (P. amat yemîtûnt) "todt"
  87. [Sskr. mar mriyate, altp. mar amariyatê, P. murtan, np. murdan, gr. μαραίνω, μόρος, lat. morior, mors, goth. maurthr "Mord"].
- 2) mar ) ως (P. ôshmurtan) v. Cl. 3 sich erinnern, gedenken (St. 1 μετρο) 145.
  mit του paiti (P. wie das einf.) gedenken, sich erinnern 135.
  [für urspr. hmar, Sskr. smar smarati, P. ôshmurtan, np. shumurdan; vergl. P. ômâr, np. âmâr, shumâr; gr. μάρτυς, μέριμνα, μέλλω, lat. memor, memoria, goth. merjan "kund thun", mhd. maere "bekannt"].

maratan luquius s. unter juqilus.

maregha - 195) us s. unter - 195) es.

9

i.

١.,

10

ý. t.:

12.

e

姓:

...

ek. Ye:

ή.

p.

- marez () uς v. Cl. 1 streichen, streifen, wischen; über etw. hinfahren 147 (viell. reinigen, hell machen). [Sskr. marj, P. amurzitan, np. amurzitan, gr. μάργος, lat. mergere, ahd. mělchan, nhd. melken].
- \*marězadvara (P. dévâr) s. n. Mauer, Grenzmauer 76, 78. [von marěza vom vor., np. marz, lat. margo, goth. marka, ahd. marca "Mark, Grenze" + dvara; zur Bed. "Mauer" vergl. np. dévâr].
- marëzhdika (aus dem Aŏgèm.; Sskr. kshata) adj. gnādig, erbarmend. [Sskr. mṛḍika; vergl. unter anamarēzhdika].
- marence project (P. marnchinîtan, N. mâray) v. Cl. 1 tödten, ermorden 102. [Sskr. marc marcayati, P. marnchinîtan, lat. marcere, marcidus, goth. ga-maurg-jan].
- marěta νεξ)νς (P. ôshmurtůr, N. adhyayanakara so ys. 29. 7; sonst P. anshūtů, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 169. [von 1 Wz. mar; Sskr. marta, P. mart, np. mard, gr. βοστός].
- marëtan [ (P. anshûtâ, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 172; in Verb. mit Name des Urmenschen (P. Gayômart, N. Gaiomarda) 154. [von 1 Wz. mar; vergl. P. Gayômart, np. Gayômard].
- marěthyu عرور (P. margish, N. mṛtyu) s. m. Sterblichkeit, Tod 114. [von 1 Wz. mar; Sskr. mṛtyu].
- mares v. Cl. 4 sterben, zu Grunde gehen. [Fortb. von marenc].

- marsaona (P. nihân) adj. heimtückisch, unvermuthet hereinbrechend (?) 102, 111 (nur mit programo verb.). [? vom vor.].
- mas sout adj. gross s. two [P. mas, np. mih].
- masagh மூதுக்கு (P. masai) s. n. Grösse, Ausdehnung s. unter இமைற்ற முதுக்கையும் ப. க. [vom vor., P. masai, gr. முர்கரை].
- masan wasa (P. mas, masish) s. n. Grösse 84. [von mas].
- masita عددها (P. mas) adj. gross 126. [von mas].
- masti ২৫১% (P. frajûnakish, N. nirvûnajñûnatû) s. f. Wissen, Weisheit 117, 118, 126, 132. [von Wz. madh].
- masya with s. m. Fisch 111. [Sskr. matsya und maccha, P. mahtk, np. maht].
- masyagh (P. mas) adj. grösser 72, 84, 151. [Compar. zu mas, gr. μάσσων].
- mas v. Cl. 1 eilen machen, herbeikommen lassen, herbeilocken (ys. 29. 11 wird word übers. durch P. yamtuninam, N. prapsyai). [vergl. Sskr. makshu].
- maśya (P. martum, anshūtā, N. manushya) s. m. Sterblicher, Mensch 72, 73, 76, 77 u. s. w. [für martya von Wz. mar; Sskr. martya, altp. martiya, gr. ἀμ-βρόσιος].
- maśydka (P. martum, anshūtā) s. m. Sterblicher, Mensch 73, 74, 76, 126, 136, 144. [vom vor.].
- mahrka (P. margish, N. mṛtyu) s. m. Tod 72, 99, 115, 150. [von Wz. marĕñc; Sskr. marka, P., np. marg].
- 1) må 💴 (P. åzmåtan) v. Cl. 1 messen, ausmessen.
  - (mit -υ, upa bleiben, warten). [Sskr. mâ mâti, altp. mâ, framâna, P. âzmûtan, namûtan, patmûtan, framûtan, np. âmûdan, âmûdan, numûdan, paimûdan, farmûdan, gr. μέ-τρον, lat. modus, metiri; ahd. vergl. mâza, mhd. mâze].
- 2) må = (P. patmånak) s. f. Mass 92. [vom vor.].
- 3) må ως (P. al, N. må) Prohibitivpart. nicht (mit imper., conj., pot. und impf.) 75, 93, 103, 118, 120. [Sskr., altp. må, np. mah, gr. μή].
- mazdayasni على (P. -i mazdistan, N. majadatasni) adj. den Mazdaverehrern zugehörig 89, 102, 104, 119, 139, 140. [von mazdayasna].

- maadrajahya (P. binakh-drana) s. n. die Dauer eines Monats 82, 88. [von madoğh + drajağh].
- mâyu >>>> adj. wunderthātig, weise 146. [adj. zu mâya, maya, wie gaesu zu gaesa; vergl. Sskr. dur-mâyu].
- mahya معرف (P. mahik) adj. monatlich, einen Monat während s. unter عبر المعرف المعرف المعرف المعرفة u. s. w. [von maogh; Sskr. vergl. daça-masya, P. mahik, np. mahi].
- miz 536 v. Cl. 1 harnen, Urin lassen. [Sskr. mih mehati, P. mizitan, np. mizidan, gr. δμιχέω, lat. mingere, ndd. miegen].
- mithaökhta wood (P. mitokht) adj. falsch gesprochen, lügnerisch 112. [von mitha "falsch, Lüge" = P. kadbå, N. mithyātmaka; vergl. Sskr. mithu, mithyā "falsch" + ukhta part. pf. pass. von Wz. vac; P. mitokht].
- mithware () was G. (P. guméjak) s. n. (vergl. § 65) Paar 75, 77, 78. [von Wz. mid; vergl. Sskr. mithuna].
- mithra Jose (P. Mitr, N. Mihira) m. nom. propr. eines Genius der aufgehenden Sonne, zugleich Schützer der Wahrheit und des Rechts 105, 108, 136, 142 ff., 154, 159. [Sskr. Mitra, altp. Mithra, P. Mitr, np. Mihir].
- mithro-aojagh way 3 a 2) 636 adj. die Kraft des Mithra besitzend, stark wie Mithra 149. [vom vor. + aojagh].
- mithro-druj who 2) 636 (P. mitruk-druj) adj. den Mithra trügend, vertragsbrüchig 143, 145. [von mithra + druj].
- 1) mid (P. ketarûntan, N. ni-vas) v. Cl. 9 sich zu Jem. gesellen, wohnen, bleiben 121; Jem. entgegengehen (um mit ihm zu streiten) 144. [Sskr. mith methati].
- 2) mid (P. haméshak) adv. beständig, immer 75, 77.
- mid-zairi-gaona plang-page (P. haméshak zarin-gûn) s. m. die beständige Goldfarbe, stets reifes Getreide 75, 77. [vom vor. + zairi + gaona].
- mid-saoca בעבלעש (P. haméshak-sôj) s. m. fortwährender Brand, nie verlöschendes Feuer 126. [von mid + saoca].
- misvāna —» (P. haméshak-sút) adj. stets nützend; in Verb. mit per Bez. des Ortes, wo die überschüssigen guten Thaten der Frommen aufbewahrt werden 110. [von mid + svāna von Wz. su].

- mizhda wyels-6 (P. mizd, N. prasáda) s. n. Lohn, Belehnung 127. [P. mizd, np. mizd und mizhd, gr. pso565, goth mizdo].
- muc po v. entlassen, loslassen.
  - mit τους paiti umbinden, anlegen; part. pf. pass. στοντος ,bekleidet" 131. [Sskr. muc muñcati, P., np. âmôkhtan "lehren", gr. ἀπο-μύσσω, μῦκος, lat. mucus, mungere].
- muthra (P. mut) s. n. Schmutz, Unreinigkeit 94, 97. [Sskr. mutra, P. mut].
- měngairi عبود (P. garôtmán, N. garothmána) s. m. Paradies 166. [? = garo-nmána; vergl. Darmesteter, notes sur l'Avesta (mémoires de la société de linguistique tom. III. fasc. I) S. 16 des Separatabz.].
- měrěkhé ana (P. marnchinttan, N. mar) adj. zu tödten such end 160. [von marěkhé, Fortb. zu marěne].
- měrěgha 126 (P. murv, N. vihaga) s. m. Vogel 75, 77, 80, 123, 130, 158; s. n. "das Vogelgeschlecht" 79. [Sskr. mṛga, P. murv, np. murgh; vergl altp. Marg'u "Margiana", altb. Mouru, np. Marv].
- möreau 5 (?). Nach Justi "Milchstrasse" (?).
- měrězu-jîti > (P. ahak-zûishn?) s. f. sündiges Leben (?) 108, 111. [von měrězu "sündig", P. marz + jîti].
- měrětarě () = (P. Oshmarishn) s. m. Bedenker; viell. () part. pf. pass. nunterrichtet in etw., gelehrt" 71. [von 2 Wz. mar].
- měrěthwand expusso () (6 adj. an etw. gedenkend, auf etw. sinnend 154. [von 2 Wz. mar].
- měša (P. yemítůní) adj. todt 92. [für marta von 1 Wz. mar; vergl. unter marěta].
- menhe works 1 s. fut. med. von Juc "denken" P. minam, N. dhydydmi.
- mośu كون (P. téz, N. áçu, çighratara) adv. schnell, rasch, alsbald 131. [Sskr. makshu].
- adj. schnell, alsbald freiend 118. [vom vor. + jaidhyamna part. pr. med. von Wz. jad].
- māthra (P. maner, N. vāni, manthriya) s. m. Wort, Verkündigung, Lehre 119, 155, 166, 169; — — (P. mansrepand, N. vāni

- gurvi) "die heilige Verkündigung, heilige Schrift" 105. [Sskr. mantra, P. mansr, lat. monstrum, goth. mathla "Rede", mathljan].
- mās 少此 (P. mînishn, N. manas) adv. in Gedanken, im Geist (?) 120. [von 1 Wz. man].
- maogh ψεμως s. m. 1) Mond (P. máh, N. candra) 78, 134; 2) Monat (P. binakh). [Sskr. más, altp. máha, P., np. máh, gr. μήν, lat. mensis, goth. mena].
- myazda \_\_\_\_\_ (P. myazd, N. bhojanadana) s. m. Speise, Mahl, Mahlzeit, insbes. Opfermahl 134, 152. [Sskr. medha, miyedha, P. myazd, np. mizd].
- mrura -1)) (P. mûtak) adj. rauh, hart 74.
- mrû a (P. guftan, N. brû) v. Cl. 2 sprechen, reden, sagen 71, 80, 81, 82 u. s. w.
  - mit -v upa (P. madam pavan âfrin?, N. upari-brû) anrufen, herbeirufen 119.
  - mit 4 ni (P. yemalelûntan, N. nitântam brû) anrufen, herbeirufen 117, 139, 140, 156.
  - mit paiti (P. pasan guftan, N. pratyuttaram bra) entgegnen, erwidern 168.
  - mit 10 fra (P. fraz guftan, N. pra-vac) verkünden, aussprechen 104, 152. [? = Sskr. brû brûte braviti].

## MD 4

- ya (P. mun, N. ya) pron. rel. two, (§ 101) welcher, welche, welches (über den syntaktischen Gebrauch s. Spiegel: altb. Gramm. S. 309 ff., Justi u. d. W., ferner bei mir die Noten auf S. 71, 75, 78, sowie unter yad. [Sskr. yas ya yat, altp. hya hya tya, P., np. i, gr. δς η δ].
- yaeś yaña والمواد (P. hékhrtínítak "schmutzig", N. malavant) adj. siedend, wallend 115, 160. [von Wz. yaeś = Szkr. yezh; doch vergl. Spiegel, Zeitschr. d. d. m. G. XXXIII pg. 312 und 313].
- yadkhehti von (P. ayajishn) s. f. Fertigkeit, Kunst, Geschicklichkeit, List, Kraft. [von yukhs Fortb. von Wz. yuj].
- yaökhshtivañḍ ويوان (P. kâmakômand) adj. geschickt, listig, kraftig 108, 136. [vom vor. mit Suff. vañd].

- wörtl. zubereiten, zurecht machen, spez. reinigen 84, 90, 104, 128, 129, part. pf. pass. "zurecht gemacht, gereinigt, geläutert" 106, 107, 127, 130, 131. [von yaös "Heil" = Sskr. yos, lat. jus + 2 Wz. da].
- yaŏzhdáiti von vor.]. (P. yôshdásrish) # 1. Zurechtmachung, Reinigung 91. [vom vor.].
- yaözhdáto-zema -uch emgel-upe (P. yöshdásr-damik) adj. wo die Erde zurecht gemacht, gereinigt (d. h. von Pflanzen gesäubert) ist 89. [von yaözhdáta part. pf. pass. von yaözhdá + zem].
- yaŏzhdathra w (P. yôshdasrish) s. n. Reinigung 104, 133, 134. [von yaŏzhda].
- yaozhdathrya برساده (P. yoshdasrkar, yoshdasromand) 1) s. m. der Reiniger; — 2) adj. welcher gereinigt werden muss 106, 109. [vom vor.].
- yaŏzhdao ومرساطي (P. yôshdasrish, N. pavitrîkarana) s. f. Reinigung, Lauterung 84. [von yaŏzhda].
- yaŏzhdya بوسادهاه (P. yôshdûsr) adj. rein, gereinigt 83, 99. [wm yaŏzhdû].
- 1) yaona عومد s. m. Bahn, Weg, Aufenthaltsort, Wohnung. [von Wz. yu = ya, vergl. Geldner, Kuhns Zeitschr. XXIV. S. 126 ff.].
- 2) yačna שלשב s. m. Schooss s. unter אפערב אין פאר (vergl. Sskr. yoni).
- preisen 106, 128, 130, 131 u. s. w.; part. praes. 166; part. pf. pass. 100; part. praes. pass. 166; part. praes. 166; part. 166; part
  - mit -10 fra (P. fraz yezbekhûntan, N. amantray) preisen 102, 106 111 u. s. w. [Sskr. yaj yajati, altp. yad, P., np. yashtan, gr. αζομαι, αγιος].
- yazata (P. yizat, N. yajada) verehrungswürdig; s. m. Bezeichnung der guten Genien, Gegensatz zu daeva 73, 74, 109, 133, 134, 136, 144, 147, 150, 163. [vom vor.; Sskr. yajata, P. yizad?, plur. yazdin, np. izad, yazdin].

- "gleichwie" 76, 88; bei Vergl. als 94, 123; nach einem Compar. 72; b) dass, damit 117 u. s. w. c) wo 122; als, nach dem. [Sskr., altp. yatha, np. ta].
- yathā ahā vairyo عبرسکسد. هرسک مدرد Anfangsworte eines der heiligen Gebete der Pårsen. Text auf S. 101 und 102.
- yathra (P. tamman, N. yatra) adv. rel. wo 121, 122, 146, 148, 172. [Sskr. yatra].
- yadha (P. pavan zak dahishn; vergl. Aögem. S. 75, N. taya datya) adv. rel. wann (Gâthâdial. 172. [Sskr. yada].
- vadhoid property adv. als, da giloro and anath min zak vad amat) so lange bis, bis dass" 97; wo, woselbst (P. chigun) 99. [vom vor. + id].
- 2) yad v. Cl. 1 streben, trachten, sich anstrengen.
  mit -13 fra (P. fråz matan) caus. vorwärts streben, vorwärts
  eilen 131. [Sskr. yat yatate, gr. ζητέω].
- yar June und yor Jame Stamm zu Wz. 1.
- yava موهد (P. jûrtûk, javak) s. m. Getreide, Korn 83, 90, 108, 140. [Sskr. yava, P. javak, jûrtûk, np. jav, gr. ζέα, lit. javas].
- yavaetād purpus) s. f. Ewigkeit, ewige Dauer; dat. sing. propose (P. vad ô hamâk rubishnish, N. sadāpravṛttaye) "in Ewigkeit" 127, 167; propose propose (P. ô hamâk hamâi rubishnish) "in alle Ewigkeit" (vergl. 2 yu) 85. [s. unter 2 yu].
- yavand מינישן (P. chand, N. yavant) adj. wie viel, quantus (relat.) 92; אינישן - yavata بولاد(المامية (P. hamâ vad amat, N. sadaiva) conj. so lange als, während 114. [instr. vom vor.].

- yavan hanna (P. goshan, N. utsahin) s. m. Jüngling 115. [Sskr. yuvan, np. javan, lat. juvenis, juventa, lit. jauna-s, goth. jun-da].
- yava بهرسان (P. akaraz, N. kadâcit) adv. immer, stets 170. [instr. von 2 yu].
- yavo-carâni عرس الله (P. jûrtâk-kartârish) s. f. Getreidebau, Erzeugung von Korn (?) 80. [nach Justi "Getreidefeld", von yava + carâni].
- yavo-frathagh (P. javak-pahandi) adj. die Breite einer Aehre habend, breit wie ein Getreidehalm (?) 106. [von yava + fratagh].
- yas (P. matan, N. pra-dp) v. Cl. 1 kommen, herbeikommen (Grundbed. lenken, leiten, seinen Lauf richten).
  - mit apa (P. avdrinitan, avdritan) wegschaffen, vertreiben, vernichten 103, 104. [Inchoativst. zu Wz. yam = Sskr. yam yacchati].
- yaska 1990 (P. yask) s. m. Krankheit 150. [Sskr. yaksha, yakshma, P. yask].
- yasna ومرسود (P. yazishn, N. ijisni) s. m. Opfer, Gottesdienst 106. [von Wz. yaz; Sskr. yajña, P. yasn, yazishn, np. izashn].
- yashta wow part. pf. pass. von Suppo-
- yâ 🌇 (P. yâtûntan) v. Cl. 2 gehen, kommen.
  - mit esse aiwi dahergehen, einherschreiten 147.
  - (mit paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* praes. \*\*\* praes. \*\*\* praes. \*\*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* praes. \*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* praes. \*\*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen gehen gehen; part. praes. \*\*\* paiti entgehen gehen g
- yata (P. bahar) s. n. Wandel, Verhalten, Leben 108. [vom vor.; Sskr. yata].
- ydtu (P. jatak, N. çakinî, rakshasa) s. m. 1) Spuck, Zauber; 2) Zauberer, Bez. einer gewissen Classe böser (wie es scheint: ungläubiger) Menschen, die mit den Pairikas in naher Berührung stehen 117. [Sskr. yatu, P. jatak, np. jada].
- yâtumaña e (P. jâtûk, N. çâkinî) adj. behexend, Spuck treibend (von der Buhlerin) 120. [vom vor. Bed. 1; Sskr. yâtumant].
- yâna وهوسالاه (P. yân, N. kalyâna, çubha) s. m. das Gehen, spez. 1) das Gehen zu den Göttern, Gebet, Flehen 167; 2) Glück, Heil, Segen 103, 117, 118. [Sskr., altp. yâna, P., np. yân].

- yanya ومساددس (P. yan, N. çobhana) adj. gesegnet, glücklich 165. [vom vor.].
- ் ydre பிய்றை (P. shnat) s. n. Jahr 78, 87. [altp. dushi-ydra, gr. ஃஒர, ஃஒக, goth. jera, ahd. jdr].
  - ydrž-drajagh (P. shnat-drana) s. n. die Dauer eines Jahres 82, 93, 99. [vom vor. + drajagh].
  - yds (P. bavihanastan, N. sam-ih) v. Cl. 1 gehen zu Jem., Jem. angehen, anflehen, bitten 165, 166.
    - mit d (Trad. wie beim einf.) herbeibringen, herbeischaffen 106 (مورائيس vd. 19. 70 mit Verkürzung des d); durch Bitten herbeiführen, herbeiflehen 113.
    - mit 4 ni (P. dûshtan) nach etw. greifen, ergreifen, erfassen 106; festhalten, in Ruhe erhalten 106. [Inchoativst. zu yû; vergl. P. nyûz, np. nyûz bes. nyûz kardan supplicare, nyûzîdan].
  - y askěrěd ورسم adj. Geschäfte verrichtend, thätig, eifrig 152. [von 2 yaôgh + kěrěd = Sskr. kṛt von 1 Wz. kar].
  - yasta .... part. pf. pass. von englustes.
  - yima (P. jim, jimshét, N. yamaçeda) m. nom. propr. eines érânischen Helden, des Sohnes des Vîvağhvand 71 ff., 114, 158 ff. [Sskr. Yama, P. Jim; P. Jimshét und np. Jimshéd = altb. yima khśaeta, wie khurshét = hvarě khśaeta].
  - yimo-kërënta -- كورو على adj. den Yima zerschneidend, zersægend (von Spityura) 161. [vom vor. + kërënta].
  - 1) yn v. Cl. 2 anbinden, anspannen, anziehen; part. pf. pass. -- v? vo verbunden, vereinigt mit" (c. dat.) 91.
  - 2) yu ) s. n. Dauer, Ewigkeit; dat. s. p. dand (P. hamd vad 6 visp, N. sadaiva yavat) "für die ganze Dauer" 166; vergl. auch unter tad. [vom vor.].
  - yuj v. a) Cl. 1 verbinden; med. sich vereinigen, sich versammeln (P. âyûjinîtan, N. pra-â-ruh) 173; b) Cl. 4 anschirren (den Wagen) 146.
    - mit 19 fra anlegen, umbinden (das Schwert). [Sskr. yuj yunakti,

- P. dyújitan, np. jugh "Joch", gr. ζεύγνυμι, lat. jungo, jugum, goth. jiuka "Kampf"].
- yuz v. Cl. 1 zittern, beben, schwanken (? kampfen) 129, 143; in Aufregung, Aufruhr sein 156; caus. ins Wanken bringen, erschüttern (? in Kampf versetzen) 151.

mit - d zittern, schwanken, wallen 140.

- mit -co upa dass.; caus. aufwallen machen, in Aufruhr versetzen 136.
- mit w vi caus. dass. 140; way ist wohl in way ist wohl in easy zu corr. [? = dem vor.].
- yud )) (P. âyûjîtan pavan kûshishn) v. Cl. 4 kāmpfen, streiten 139, 152. [Sskr. yudh yudhyate, gr. ὑσ-μίνη].
- guidhishta each adj. sehr streitbar, sehr kampflustig 111. [superl. zu einem adj. vom vor.].
- \*yûto-gâtu ) (P. âyûjît val gâs) adj. vereinigten Ort habend, an derselben Statte wohnend 90. [von yûta part. pf. pass. von 1 Wz. yu + gâtu].
- \*yûto-vastra (P. âyûjît val vastarg) adj. die nämlichen Kleider tragend 90-91. [von yûta + vastra].
- \*yûto-qarëtha (P. âyûjît val khûrishn) adj. die gleichen Speisen geniessend 90. [von yata + qarëtha].
- yaś mâvañḍ وروبي (P. lakum, N. tvattas) pron. der eurige, Euresgleichen, ihr 170. [vom Pluralst. des pron. der 2. pers.].
- yéma (P. yômôî, N. bhûmaṇḍala?) s. m. Zwilling (?) 171. [Sskr. yama, lat. gemini].
- yeca yeca yeca ye. 30. 1 (S. 171) ist sehr dunkel (P. zakcha, N. yaçca). Als rel. lässt es sich keinesfalls erklären; viell. ist es 1. sing. praes. von proposition yeca, kommen, anbetend kommen, anbeten".
- yezi 3000 oder yedhi 30000 (P. at, N. yadi) conj. wenn, falls a) c. ind. praes. 71, 85, 94, 95, 136; b) c. ind. impf. 93, 94; c) c. imper. 161; d) c. pot. 139; e) c. conj. 80, 82, 88, 100; f) ohne verb. fin. 84, 84—85. [Sskr. yadi, altp. yadiy, P. at].
- yesnya שנאל (P. yazish-nômand, yazishn) 126, 128; 2) s. m. Lobgebet, Loblied (P. yazishn, N. arâdhaka) 171. [von yasna; Sskr. yajñiya].

- yoitheman | (P. aigyarish, N. pungopaciti) s. n. Freundschaft, Hilfe (?) 167.
- yor Izm und yar lung Stamme zu Wz. 1.
- - mit ωνω aiwi sich umgürten, (einen Gürtel) anlegen; part. pf. pass. Αφαιωνώνω (P. aiwyast, N. aveshţita) 119. [Sskr. vergl. a-yas, gr. ζώννυμε, ζώνη, ζωστός].
- 2) yŵāh (P. kâr, N. kârya) s. n. Werk, That 171. [vom vor.].

## ) r

- rae (P. râi, N. çuddhi) s. f. 1) Glanz, Schimmer, Herrlichkeit 133, 135, 136, 150; 2) Reichthum. [Sskr. rai, P. râi, lat. res].
- raetheoa عور العربي s. m. das Ausgiessen, Entleerung; Vermischung, Verunreinigung. [von Wz. ri; vergl. paiti-raetheoa und hām-raetheoa, sowie das folg.].
- raethway (P. gumékhtan) v. denom. sich mit etw. vermischen, sich in etw. hüllen oder kleiden 137, 138. [vom vor.].
- raethwishkarě (العراق كالادراء) (P. ratvishkar) s. m. Name eines Priesters oder Priestergehilfen, der die beschmutzten Opfergeräthschaften zu reinigen hat 91. [? verw. mit raethwa; vergl. die Funktionen des Raethwishkar].
- raevas-cithra שנאניענב ענט (שנאריענב אור) s. n. glänzende, herrliche Abkunft, vornehme Geburt 131. [vom vor. + cithra].
- raokhśna (P. roshn, N. nirmala) adj. glanzend, licht, hell 125, 161. [von Wz. rukhś, Forth, von Wz. ruc; P., np. roshan].

- radkhāni අපුල්ථය) 1) adj. hell, strahlend 138, 163; 2) s. f. Licht, Helle s. unter പ്രപ്രധിപ്പിച്ചു. [wie d. vor.].
- radkhs nu אבלים (שב s. m. Glanz, Licht, Helle, Stern 137. [wie d. vor.].
- raŏcağh (P. roshn, roshnish, N. rocis) s. n. 1) Glanz, Helle, Schönheit 126, 171; 2) pl. die Sterne 72, 78, 100, 107, 109. [von Wz. ruc; Sskr. vergl. rocis; altp. raucah, P., np. roz; gr. vergl. λευπός].
- raocagha שבקשנים (P. rôshn, rôshnish, N. sadoddyota) adj. leuchtend, hell, strahlend 109—110, 117. [vom vor.].
- raocana שלישוש (P. rochan) s. n. Helle, Licht; Fenster 76. [Sskr. rocana, P. rochan, np. rozan].
- račcas-pairishti אלעמב (P. pavan roshnish nakirit) s. f. Pflege Unterhaltung des Leuchtens, Brennens (?) 127. [von račcağh + pairishti; אונים ביים Druckfehler!].
- raŏzha ساكىلىس (P. rapak) s. m. Fuchs 80, 100.
- raodha (P. ârôishn) s. m. Wuchs, Gestalt 114. [von 1 Wz. nd, Sskr. roha, P. rût, np. rûi, goth. lautha "Wuchs, Ansehen"].
- raodhaya (P. ârbishnômand) adj. mit Wachsthum versehen;
  "Fruchtland" 94. [vom vor.].
- ragha (1980) f. nom. pr. eines Flusses, des Araxes der Alten, sei es des Araxes, jetzt Aras in Aderbeidjan, oder des Oxus (Yaxartes) 149. [Sskr. Rasa, P. Arg, np. Aras oder Argha, Arghab].
- razishta (P. rastak) adj. sehr gerecht, sehr richtig, (vom Verstand) vollkommen 110, 149. [superl. zu ĕrĕzu; Sakr. rajishtha].
- N. gurutā) 113; 2) Herr, Meister (und zwar vor Allem in himm-lischen, religiösen Dingen, im Gegens. zu herr in weltlichen Angelegenheiten") (P. rat, ratish, N. guru) 78, 132, 155, 168; 3) Bezeichnung eines Priesters (P. rat) 84. [von Wz. ar; Sskr. rtu, P. rat, ratish, np. rad].
- ratukhś athra (P. rat-i-khutâish) adj. die Herrschaft über die (heiligen) Zeiten besitzend, über die Opferzeiten gebietend (Bein. der Gâthâs) 110. [vom vor. + khś athra; vergl. Sskr. rtupati].
- ratuthwa wes (res) s. n. Herrschaft, Meisterschaft (in himmlischen Dingen) 134. [von ratu].

- ratha -udu) s. m. Wagen, Streitwagen 143, 161. [Sskr. ratha, lat. rota, lit. ratas, and. rad].
- nathaeshtad (mengundu) und rathaeshtare (lucuyoudu) (P. arteshtar, N. kahatriya) s. m. Wagenki mpfer, Streiter, Krieger 85, 91, 127, 148, 152, 155. [von rathe loc. vom vor. + Wz. sta; Sskr. ratheshtha, P. arteshtar, np. artishdar].
- rathwya (P. frârûn) adj. rechtzeitig, zur rechten Zeit sich einstellend 129. [von ratu; Sskr. rtviya, rtvya].
- rap والما v. Cl. 1 preisen, lobpreisen, fröhlich machen, erfreuen; part. pr. مراهم (P. râminîtâr, N. ânandakartar) 165. [Sskr. rap rapati, "sprechen, preisen"?].
- rapithioa (P. rapitointarûn) s. f. Mittag, Süden 72. [von ra = aram, arêm + pithioa].
- rapithwina (P. raptspin, N. rapithwini, erkl. mit. madhyahna-samdhya) adj. zum Mittag gehörig, Mittags-(Zeit) 115, 140, 160. [vom vor.].
- rafědhra (P. râmishn, N. ânanda, pramoda) s. n. Freude, Wonne, Glück 165. [von Wz. rap mit Suff. thra].
- rafčnagh (P. ramishn, N. pramoda) s. n. Freude, Glück 166. [von Wz. rap].
- ram Ga) (P. rāmishn yehavūntān, N. prī) v. Cl. 1 sich freuen, ruhig, fröhlich sein; caus. verweilen, wohnen 121; zur Ruhe bringen, beruhigen 150, 156. [Sskr. ram ramate, P. rāmistan, rāminītan, np. ārāmīdan, gr. ἤρεμα, goth. rimis].
- raya العددس (P. râiômand) adj. glänzend, strahlend (Bein. der Sonne) 133. [von rae].
- ravan (a. (P. rûstûk, N. toyûçaya) s. m. Ebene, Grund, Thal 74, 79, 125. [von Wz. ru, weit sein", wörtl., das offene, freie Land", lat. rus; vergl. Darmesteter a. a. O. S. 4 ff., Geldner a. a. O. S. 145 ff.].
- ravo-fraothman (accident) adj. lautauf schnaubend (von Tishtrya) 134. [von ravagh "Getöse, Geschrei" = Sskr. ravas, oder von ravagh "Weite" (P. frakhūish, N. vrddhatva) + fraothman; in letzterem Fall "in der Bahn, im Lauf schnaubend"].
- rasman ( ) s. m. Heerreihe, Schlachtreihe, Schlachtlinie 143, 144, 145. [von Wz. arez; np. razm "Schlacht"].

- rasmo-jata von Geschlagen, den Heeren beigebracht 146. [vom vor. + jata part. pf. pass. von Wz. jan].
- ras (P. réshitan, N. chid) v. verletzen, verwunden. [Sskr. raksh arakshîs Av. 5. 7. 1; vergl. Sskr. rksha, altb. arës a].
- raśagh (אבשייניש) (P. rėsh, N. chettar) s. n. Verletzung, [Schädigung 173. [vom vor.; Sskr. rakshas].
- raś nu (P. rashn, N. rasna) m. nom. propr. eines Genius der Gerechtigkeit, häufig mit dem Bein. 144, 148, 154. [von Wz. arez; P. Rashn].
- ra س) v. Cl. 2 gewähren, schenken. [Sskr. ra rati].
- râiti (P. râtish, N. dakshinâ) 1) s. f. Darbringung, Gabe, Spende 170; 2) s. m. Geber, Spender, segnender Genius 145. [vom vor.; Sskr. râti in beiden Bed., P. râtish, np. râd].
- 1) raz (w) v. leuchten, strahlen.
  mit saw hām caus. aufleuchten, flammen 161, 162. [Sskr. rāj
  rājatī].
- 2) râz Sw) v. ordnen, gebieten, befehlen. [Sskr. râj râjati, lat. regm, goth. reikas, reikinôn].
- s. unter \_\_\_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_\_\_ was [von 2 Wz. ráj; Sakr. rája in adhirája; altp. vergl. rásta, P., np. rást].
- râta (P. râtish, N. dakshinâ) s. n. Gabe, Darbringung, Spende 163. [part. pf. pass. von Wz. râ; Sskr. râta].
- râda waw) s. unter wew).
- radağh سوسوس) (P. araishn, N. racanadatar) s. n. Gabe, Darbringung, Opfergabe 166. [vom folg.; Sskr. radhas].
- radh (P. ratish yehabantan, N. dakshinaya da) v. Cl. 1 geben, gewähren, darbringen. [Sskr. radh radhati urspr. "gerathen, zu Stand. kommen"; P., np. arastan "zurüsten, schmücken", np. pairastan; lit. rodas "willig", goth. rad "Rath, Hilfe, Gewinn"].
- radha s. m. 1) Geber, Spender, Helfer, Herr, Meister (P. arat-dahishnish, N. adakshinadana?) 170; 2) Herr, Gemahl (P. rat, erkl. mit shai, N. datar, erkl. mit bhartar) 118. [vom vor.].

- râma (P. râmishn, N. ânanda) s. f. Behaglichkeit, Ruhe, Glück 170. [von Wz. ram, Sskr. râma, P., np. râm].
- ramainivao (سهدوردرسه) adj. erfreut, fröhlich (?) 136. [vom folg.].
- râman (P. râmishn, N. ânanda) s. n. Annehmlichkeit, Freude, Behagen. [von Wz. ram; vergl. râma qâstra Name eines Genius; P. râmishn khoârum].
- ramas ayana שנש שני adj. annehmliche, behagliche Wohnstätte schenkend (Bein. des Tishtrya) 134. [vom vor. + śayana].
- ri 3) und iri 3)3 v. verunreinigen, beschmutzen.
  - mit aipi (P. umschr.) anschmutzen, (eine Verunreinigung) beibringen 91.
  - mit .... avi (P. madam ritan) durch Koth beschmutzen, besudeln 80. [Sskr. ri riniti, riyate urspr. "laufen lassen"; P. ritan, np. ridan, lat. rivus und linere].
- ric ps) und iric ps) v. Cl. 7 von sich lassen, loslassen, freilassen; caus. ausgiessen.
  - mit φτος paiti preisgeben, liegen lassen (periphr. po many) φτος P. barâ shêkûnishnish yehabûnt, N. parityâgañ kar) 92; caus. 1) sich über etw. ergiessen, etw. bespülen, durchdringen (P. patîri gumêkhtan) 81; 2) vertreiben, in die Flucht schlagen 144. [Sskr. ric rinakti, P., np. rêkhtan, np. gurêkhtan, gr. λείπω, lat. linguere, goth. laihvan nleihen"].
- rith (3) und irith (3) v. Cl. 4 1) sich auflösen, zergehen, zerfliessen (P. sâtûntan) 94, 95; 2) sich auflösen, sterben (P. vatirîtan) 80, 81, 85; part. pf. pass. 29, 82, 97 (vergl. auch irista bes.).

mit = \$\darka\_i\$ (P. yômâi, N. yukta) zufliessen, zuströmen (?) 123. mit = \darka\_{ab} para (P. vatīrītan, N. mar) sterben 79, 88, 93; part. pf. pass. = \frac{1}{2} \lambda\_{ab} 94, 95, 96, 108. [? = Sskr. rig].

- verletzen; Schaden nehmen. [Sskr. rish reshati, P. réshîtan, np. réshîdan; vergl. altb. raes agh "Wunde", P., np. résh, Sskr. reshana].
- ruc p) und uruc p)) v. Cl. 10 leuchten, strahlen.
  - mit aiwi 1) beleuchten, anscheinen (P. rôshninîtan) 107; 2) anzünden (afrôchinîtan) 80.
  - mit å leuchten, strahlen 78.
  - mit » us (P. rôshninîtan) aufleuchten (von der Morgenröthe) 108;

aufflammen 162. [Sskr. ruc rocate, P., np. afrôkhtan, gr. λυχ-νός, λευκός, lat. lucere, lumen, lux, luna, goth. liuhtjan].

- 2) ruth () und uruth ()) (P. garzitan, N. krand) v. Cl. 1 klagen, jammern, weinen 112; [Justi unter rud) 170. für rud, rudh; Sskr. rud, rudati, lat. rudere, rudor, ahd. riozan].
- 1) rud (a) und urud (b) (P. rustan und rôyitan, N. sam-ud-i) v. Cl. 1 wachsen, zunehmen, gedeihen 83, 118, 121, 122.
  - mit 19 vî (P. barâ rustan, N. sam-ud-i) auseinanderwachsen, im Wachsthum sich verbreiten 123. [vergl. 1 ruth; Sskr. ruh rohati, P. rustan, rôyîtan, np. rôyîdan, gr. ελυθ- in ηλυθον u. s. w. goth. liudan].
- 2) rud 3) und urud 3) (P. ravinitan, N. pra-vah) v. Cl. 1 rinnen, fliessen, laufen, strömen 115, 160. [vergl. altb. urud "Fluss", Sskr. rodha?, P. rôt, np. rûd].
- rěnj τ (N. laghu) v. Cl. 1 leicht (levis) sein, flink sein, leicht machen 122. [Sskr. rangh ranghate, langh langhati, raghu = gr. ἐλαχυς].
- rěnjaya (P. spuk, N. laghutara) adj. leicht, behend, schnell 125. [vom vor.].
- rěmağh (P. réshkun, N. îrshyâlu) s. n. Verletzung, Verwundung (?) 168. [np. ramîdan].
- raogh with v. Cl. 1 darbringen, spenden, gewähren; however 2. s. conj. praes. (P. rat hamané, N. dakshinibhava) 166. [vergl. ra; Sskr. ra und rasate].

>> v

w) va, uva s. unter uva.

**b** 0

vaintya שׁנשְשְּקְננש ys. 28. 10 (S. 167); nach der Trad. Kleidung (P. vastarg, N. vastra).

- vaidhi vergl. ved. vadhvah nadyah Naigh. I. 13, bei Justi u. d. W. vad].
- s. m. 1) Canal, Teich, See (P. var) 186; 2) Schlund, Schlucht, Hölle (aus dem Aŏgĕm. Pâzend var, Sskr. narakaguphâ) 164. [von 1 Wz. var; Sskr. vâri].
- 1) vairya على adj. was gewählt werden muss, wünschenswerth (P. kâmak, N. kâma); ماه المعربة المعربة Name eines Genius s. unter khś athra; ماه المعربة المعالمة Name eines heiligen Gebetes s. bes. [von 2 Wz. var; Sskr. vârya].
- 2) vairya علىد (ددسـ (P. var) s. m. Canal, Zufluss, Abfluss 129, 163. [von 1 Wz. var, vergl. vairi].
- s. m. Schlag (bes. von der raschen Bewegung von Waffen)
  147. [von Wz. vij; Sskr. vega, B. R. u. d. W. Bed. 3].
- vaejagh முதயபூயும் s. unter முதயபூகும் ....புவவிவ
- vaeda والعام (P. vandishn, N. labdhi) s. m. Erlangung, Besitz 170. [von 2 Wz. vid; vergl. Sskr. suveda, vedana, vedas].
- vaedhayana שׁנְבּנְשׁנְאָם שׁנְּנְעּנְעּוּ s. f. Warte, Spaheplatz 145. [von 1 Wz. vid; vergl. Sskr. vedi "erhöhter Opferplatz, Altar"].
- vaedhemna 1680 part. pr. med. von 1 Wz. 35 wissend, mit Wissen (P. pavan ákás-dahishnish, N. vettrtayá) 166.
- vaedhya evaedhya (P. ákásish, N. suprabuddha) s. f. n. Wissen, Weisheit, Gelehrsamkeit 124. [von 1 Wz. vid; Sskr. vedyå].
- vaedhyâ-paiti عرب (P. âkâs-pat, N. vettṛtâyâh pati) s. m. Herr der Weisheit, Priester, Gelehrter 119. [vom vor. + paiti].
- vaen vaen v. (Cl. 1) 1) tr. sehen, erblicken, wahrnehmen (P. khadituntan, N. vi-lokay) 120, 149; med. erscheinen (P. khaditunshitan, N. vi-loky) 124; part. pr. sichtbar 158; 2) intr. zum Vorschein kommen, sichtbar werden (P. khaditunshitan) 74, 78.
  - mit aiwi (P. madam kh.) hineinsehen in etw., betrachten, beschauen 154.
  - mit = d (P. ?, N. d-lokayitar) betrachten, beschauen, sehen 171. mit hop pairi (P. madam kh.) nach etw. umsehen, sinnen, überlegen 102. [Sskr. ven venati, P. vîn, np. bînad zu dîdan].

- vaocaght wowsup (P. pavan gubishn, N. vaci) inf. zu Wz. pub um zu sprechen 167.
- vakhědhra (P. gubishn, N. vacas) s. n. Wort, Rede 169. [von Wz. vac mit Suff. thra; Sskr. vaktra].
- vakhś eweden (P. vakhshitan, N. sam-ud-mil) v. Cl. 4 (§ 117) wachsen, zunehmen, gedeihen 122; caus. (P. vakhshinitan, N. vi-kūçay) wachsen machen 121.
  - mit us wachsen, anwachsen 162; emporsteigen (von der Sonne) 133.
  - mit 10 fra (P. fraz v.) wachsen, spriessen 82. [Sskr. vaksh vakshati, P. vakhshitan, nhd. wachsen].
- 1) vakhša (P. zarkhūnishn) s. n. Wachsthum, Gedeihen 156. [vom vor.].
- 2) vakhś a علام (P. gubishnish) s. n. Wort, Rede, Befehl 105. [von vakhś, Fortb. d. Wz. vac].
- vakhś atha wakhś (P. vakhshak) s. n. Wachsthum, Gedeihen 126. [von Wz. vakhś; Sskr. vakshatha].
- vaghdhana (P. vaghtân) s. n. Haupt, Kopf 82, 96. [nach Justi von vac + dâna von 2 Wz. dâ = Sskr. dhâna, np. dân, also "Aufbewahrungsort der Rede"].
- 2) vagh ψως (P. nahuftan, N. dâ) v. Cl. 2 anziehen, sich in etw. kleiden 171. [Sskr. vas vaste, gr. έσ- in ἔννυμι, ἔσθην, lat. vestis, goth. vasjan].
- 3) vagh v. Cl. 1 wohnen, verweilen. [Sskr. vas vasati, gr. vergl. έστια, lat. Vesta, vestibulum, goth. visan].
- vaghana (P. shapîr) s. n. Güte, Trefflichkeit 84. [Sskr. vasana, noch "Wohnsitz"].
- vaghu والمورس (P. shapîr, N. uttama) adj. (fem. مورس und مورس), neutr. مورس neutr. مورس neutr. مورس المورس والمورس المورس المور

- propr. einer Genie s. unter asi; which is not in Namen zweier Amesha spentas s. unter asa und  $mana\tilde{g}h$ . which s. n. "das Gut, Besitzthum" 133 u. a. [Sskr. vasu vasyas vasishtha, altp. Vahuka, P. véh, np. bah, gr.  $\tilde{\eta}\tilde{v}s$ ].
- vaghutad (P. damyd-tajishnish) s. f. Blut, Blutabfluss 94. [von vaghu, vergl. Sskr. vasd, P., np. khán, mit suff. tad].
- vağhush-dâta والانتان (P. hudâk, N. uttamadâna) adj. Geber von Gütern (Bein. des Haoma) 117. [von vağhu + 3 dâta].
- 1) vac المعنى (P. guftan, N. bhâsh) v. Cl. 1 (§ 118) sagen, sprechen, reden 170; aor. 3. sing. على statt avakhta (metr. dreisilbig) 116, 123, 124 (vergl. unter aŏj); part. pf. pass. عبلي und عبلي.
  - mit paiti (P. pasân yemalelantan, N. pratyuttaram bhâsh) entgegnen, erwidern 71, 113 (s. aŏj mit paiti).
  - mit -10 fra (P. fraz guftan, N. prakṛshṭam bru oder vac) aussagen, verkündigen 107, 109. [Sskr. vac vivakti, gr. εἰπον, lat. vocare, ahd. ga-wahan].
- 2) vac μως und vac μως (P. gubishn, N. vacas, vac) s. m. Wort, Rede, insbes. Gebet 103, 104, 121, 125, 155, 170. [Sskr. vac, np. avaz, bang, gr. ὄψ, lat. vox].
- vacagh eluques (P. gubishn, malda, N. vacas) s. n. Wort, Rede 106, 154, 165, 171. [Sskr. vacas].
- vaj eund vaz sub v. stark sein, krāftig sein. [Sskr. vaj vajayati, vergl. aojaĝh].
- vaz sub v. (Cl. 1) 1) tr. führen, fahren, tragen, bringen (P. vazinîtan) 82, 83, 145; med. (P. vazitan) fahren, fliegen 80, 96, 130, 131, 137; 2) intr. fahren, daher fahren, fliegen, fliessen 130, 135, 148.

mit wo upa herbeischaffen, herbeibringen 152.

mit = us tr. hinaufführen, emportragen (P. lâlâ vazinitan) 81; med, auffliegen, emporfliegen (P. lâlâ vazitan) 79.

mit 4 ni (P. nikûn vazinîtan) hinabtragen, hinabführen 81.

mit \_\_\_\_\_\_\_ para wegschaffen, wegreissen 143.

- mit -10 fra 1) tr. vorwarts führen 141; 2) intr. vorwarts fahren, einherfahren, dahinfahren 145, 148. [Sskr. vah vahati, P. vazītan, gr. vergl. ὄχος, lat. vehere vehi, goth. vigan, nhd. be-wegen].
- vazagha علايوس (P. vazagh) s. m. Eidechse 87. [P., np. vazagh].

- vazra (P. vazr) s. m. Keule, Streitkolben 144, 147, 153. [von Wz. vaj oder vaz; Sskr. vajra, np. gurz; altp. vazraka = np. buzurg, P. vazr,? ahd. weggi "Keil"].
- vanta-bereti velle pflege, in Liebe dargebrachte Gabe 126, 127. [von vanta aus Wz. van = P. aiyyârish, N. sâhayya + bereti].
- \* vañd (P. vandîtan erkl. mit pâhrêj kartan, N. sam-grah, pratiyatnam kar) v. Cl. 1 hegen, pflegen 122. [Sskr. vand vandate, np.? vandîdan].
- v. schlagen, erschlagen. [Sskr. vadh; vergl. vad].
- 2) vad y v. Cl. 1 gehen, fliessen (?) vergl. vaidhi; caus. (P. vakhduntan?) führen 108. [Sskr. vadhu "Braut"].
- vadarě () s. n. Waffe, Mordwaffe 120, 121. [von 1 Wz. vad; Sskr. vadhar; die Trad. übers. vadarě jaidhi "schlage die Waffe" mit pétâkiné zanishn, digh chârak yemalelûn "offenbare einen Schlag d. h. gib ein Hilfsmittel an", N. prakâçaya vighâtam, kila upâyam kathaya].
- vadhaghana (P. Vanghan) m. nom. propr. eines von Ahriman begünstigten Herrschers 103.
- vadhrė-yaona שנים adj. mannbaren Schooss besitzend, heirathsfähig (?) 132. [von vadhrya aus 2 Wz. vad, vergl. Sskr. vadhū + 2 yaona].
- van pale v. Cl. 1 "auf etw. abzielen, streben", daher 1) gerne haben, lieb haben, intr. hold sein; 2) erkämpfen; 3) besiegen, überwältigen (P. vanitan, N. talay) 103, 104, 119, 163; part. praes. وهناه "siegreich" 150; Name eines Sternes 137. [Justi und Fick unterscheiden 2 Wurzeln; ich halte dieselben mit Grassmann für identisch. Sskr. van vanati, vanute, vanoti; np. vergl. ban, -van, lat. ven-erari, Venus, goth. vunan "sich freuen", vinnan "sich bemühen", vinno "Leidenschaft", nhd. gewinnen].
- 1) vana (P. vun) s. f. Baum 80, 83, 84. [wörtl. "der holde", Sskr. vana, P. vun, np. bun].
- vanad-pčś ana שוֹשְלֵשׁלְשׁׁבּׁ (P. vânîtâr pavan kûshishn, N. tâlakayin) adj. in Schlachten siegreich 118. [von vanañd part. praes. von Wz. van + pĕś ana].

- vap v. Cl. 4 (§ 117) 1) werfen, ausstreuen, säen; 2) weben; 3) lobpreisen, lobsingen (4----) = P. khvéshinam oder nafashman hûmanûnd, N. svûdhino 'smi) 165. [Sskr. vap vapate, np. bûftan, gr. voos "Gewebe", germ. weben].
- vafush (P. vashôftan, N. vinâça) n. Ende, Ausgang, Untergang 169. [von einer Wz. vap = Sskr. vap "scheeren"].
- vafra عند الله 1) s. m. Schnee, Schneefall (P. vafr) 74; 2) in Verb. mit براه m. nom. propr. eines zu Thraetaona in Beziehung stehenden Mannes 130. [von Wz. vap; P. vafr, np. barf].
- vam cub v. Cl. 1 speien.
  - mit » avi (P. madam vâmîtan) bespeien 80. [Sskr. vam vamati, P. vâmîtan, gr. êµéw, lat. vomere, lit. vemju].
- vaya والمدوية 1) s. m. Vogel (P. vâi) 82; 2) der Todes vogel, welcher die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleitet (P. vé sarîtar) 81. [vergl. altb. 1 vi; West, Mkh. Gloss. u. d. W. vaê-i-vatar].
- vayu ε νάι) s. m. Wind, Luft 105, 164. [Sskr. vâyu, P. vâi, lit. vėjas].
- vayo-běrěta ψε (P. vâi-yedarûnd) adj. von Vögeln verschleppt
  80. [von vaya + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- 1) var ) v. Cl. 5 einschliessen, hemmen, wehren, abhalten, schützen, bedecken, verhüllen.

mit aiwi (P. nahuftan) überdecken 84.

- mit han pairi (P. vartânîtan, N. pari-vart) umhüllen, verdüstern 119; caus. dass. 145.
- mit in ham (P. madam ham-bunitan) einen mit etw. verhüllen, bedecken (mit dopp. acc.) 91—92. [Sskr. var vṛṇoti, P. parvartan, np. parvardan, gr. ŏe-ovtai, lat. vereri, lit. su-ver-ti "zuschliessen"; goth. vergl. varas "behutsam"].
- 2) var July v. (Cl. 9) 1) wählen, vorziehen, wollen; 2) glauben, gläubig annehmen, sich gläubig an Jem. anschliessen (P. dőshitan, N. maitrikar) 171, 172; 3) zum Glauben führen, belehren wondelten (P. émûninishn yehabûnishn, N. prabodhadê) 166.
  - mit -12 fra (P. fravaftan, fravantan, N. pra-bra) glauben, glaubig bekennen 102, 155. [Sskr. var vṛṇāti, altp. var, gr. βούλομαι, lat. volo, verus, goth. verjan, vilja, ahd. wār].

- vara \_w) (P. var) s. m. Umhegung, Garten (von dem Garten Yimas)
  74—78. [von 1 Wz. var; Sskr. vala?, P. var].
- varaithya على (P. pavan vartish) adj. zur Gefangenschaft gehörig, (Weg) in die Gefangenschaft 143. [vom folg.].
- varata عاد (P. vartakish) s. f. Gefangenschaft 87. [von 1 Wz. var].
- varatha عاد (عال عال s. m. Wehr, Schutzwehr, Burg 153. [von 1 Wz. var].
- varecoghvand (P. varjómand) adj. herrlich. glanzend, machtig 157. [von einem s. varecagh = Sakr. varcas, P., np. varj].
- - mit aiwi (P. madam-varzishnish) verarbeiten, d. h. aufhören machen, auflösen 82.
  - mit -10 fra (P. frâz v.) thun, vollbringen 85. [P. varzîtan, np. varzîtan, gr. ἔφγον, ὁέζειν, goth. vaurkjan, ahd. werah "Werk"].
- varěd (P. várinîtan) v. Cl. 1 und 10 fördern, wachsen machen, Gedeihen spenden 71 (P.?); part. pr. exemplas (P. várishn?, N. vrddhidá) 165; caus. med. gedeihen (P. fráz yehabûnt yekavîmûntan, N. pradattam as) 122. [Sskr. vardh vardhate, P. várinîtan].
- varëdatha على (P. varishn, N. pushțidati) s. n. Gedeihen, Wachsthum 117. [vom vor.; vergl. Sskr. vardhana].
- varědva المراه (P. narm, Zus. chigûn vîtu-pat, d. i. np. bid und pad "Weide") adj. grün, frisch, weich (vom Holze) 80. [vergl. Sskr. vrandin].
- varědha (P. gūrtish, N. vrddha) s. m. Held, Heldenschaar, Heerschaar (?) 119. [np. gurd; vergl. altb. Varědhaka, ein Volksstamm].
- \* varědhâta varedha-dhâta?]. s. n. Gedeihen, Förderung 152. [wohl für
- varěna علام (P. kâmak, N. kâma) s. m. Wahl, Entscheidung, Glaube 171. [von 2 Wz. var; Sskr. vurana].
- varěnya علا (P. kîk, N. vibhramakara) adj. Bezeichnung einer bestimmten Classe böser Wesen: aus Varena stammend, varenisch (?) 147, 153. [? von varěna = Sskr. varuna, gr. οὖρανος., in der Folge am Demâvend localisirt; vergl. gr. οὖ Οὖράνιοι].

- varësa عدد (P. vars) s. m. Haar 94, 97, 100. [von Wz. varëd; P. vars, np. gurs].
- varěš aji علام (P. réshak, N. skandha) s. m. Wurzel, Stamm (?) 122. [von einem s. varěš a = Sskr. vrksha].
- varěš ava والأعضو nom. propr. eines von Keresåspa erschlagenen Mannes
- vas Δως (P. kâmak, N. kâma) v. Cl. 2 (§ 127. 1) wollen, wünschen 169. mit = â (Trad. wie beim einf.) wollen, begehren. [Sskr. vaç vashţi uçmasi; gr. ἐκών].
- vasaĝh ومعدون s. n. Wunsch, Wille; acc. adv. ومعدون "nach Wunsch" (P. pavan kâmak, N. yat abhilâshayâmi) 93, 97, 98, 99. [vom vor.; Sskr. vaça, altp. vasiy, P. vas, np. bas].
- vaso-khś athra w engling (P. kamak-khutai, N. kamarajan) adj. die Herrschaft über seine Wünsche besitzend, im Stand seinem Willen auszuführen 117, 119. [vom vor. + khś athra].
- vastra (P. vastarg, N. vastra) s. n. Kleid, Gewand 87 (l. ψουν), 90, 91, 96. [von 2 Wz. vağh; Sskr. vastra, P. vastar und vastarg, gr. γέστρα (Hes.), ἀμφί-εστρον, mhd. wester].
- vas en, reden, sprechen 83, 84.
  - mit paiti (P. pasan guftan) erwidern, entgegnen 103, 104. [Forth. d. Wz. vac durch \$].
- vahishta שניטנישל superl. zu ביים ; in Verb. mit ישים "Paradies" s. das.; אורים יים ביים ביים ein Amshaspand s. unter as a; אורים ביים (P. vahô-man pâhlum, N. manas utkṛshṭatara) dass. wie אורים ביים s. unter managh 167. [Sskr. vasishṭha, P. vahisht, np. bahisht].
- vahishtoishti אנישנטים Name einer der Gåthås oder heiligen Hymnen (ys. 52; derselbe beginnt vahishtå ishtish) 110.
- vahma علي (P. niyâishn, N. namaskṛti) s. m. Anbetung, Anrufung 126.
- vahmya (P. niyâishnômand, N. namaskaranîya) adj. Anbetung verdienend, einer der angebetet werden muss 126, 128, 138. [vom vor.].
- vahyağh wənəsund compar. zu ) neutr. રેમાના (P. shapir, N. uttamam) "das Bessere, das Gute" 171. [Sskr. vasyas].

1) vd wehen, blasen.

mit aiwi dass. 136.

mit εχον hām zusammenblasen, zusammenwehen 144. [Sskr. ο d váti, gr. άημι, goth. vaian].

- vâirya علىد (دسـ (P. vârân) adj. zum Regen gehörig, Regen-(Wasser)
  100. [von vâra].
- vâunush (P.?, N. samydtaya) s. n. Gewalt, Macht (?) 166. [von Wz. van].
- ولاس s. unter 2 فلسوداددلج and vaghzhibyo علسوداددلج
- vazaýh wyusus s. n. Kraft, Macht s. unter wyusus. [von Wz. vaj; Sskr. vaja].
- vazishta July (P. vazisht, N. vidyudrapa) adj. sehr stark, sehr gewaltig, Name eines best. Feuers, des Blitzfeuers, das in den Wolken mit dem Gewitterdamon Spenjaghra kampft 111. [superl. zu Wz. vaj, vaz; P. vazisht].
- vâta ψωω (P. vât, N. vâta) s. m. Wind 72, 81, 105, 136, 141, 146. [Sskr. vâta, P. vât, np. bâd, gr. ἀήτης; vergl. lat. ventus, goth. vinda].
- verschleppt 80. [vom vor. + bereta part. pf. pass. von Wz. bar].
- vato-śata part (P. vat-shnakin, N. vatasarita) adj. vom Wind bewegt, sturmgetrieben 121. [von vata + śata part. pf. pass. von Wz. śu].
- odd em. (P. zanishn yehabûntan, N. ṭālanām dā) v. Cl. 10 schlagen, vernichten 168. [vergl. 1 oad; Sskr. bādh; gr. ωθέω = vādhayāmi].
- s. m. Schlag, Verletzung 146. [vom vor; Sskr. bâdha]. var الله عند v. Cl. 1 regnen.

mit aiwi auf etw. regnen, beregnen.

\*mit q ni med. herabregnen (Conjectur!) 152.

mit sp vi auseinander regnen; caus. (P. bara varintan) im Regen sich ausbreiten lassen 83. [P. varitan, np. baridan].

vara — (P. varan, N. vrshti) s. m. Regen 121, 141; ys. 10. 39 ist dunkel. [Sskr. var, P. varan, np. baran, gr. ovov, lat. ur-ina, an. ver].

- Sskr. våra, np. bål, gr. oðeá + ghna von Wz. jan; P. varågh, np. bålzan].
- sieghaft (P. pîrôzkar, N. vijayin) 125; 2) s. f. Siegeswaffe (P. pîrôzkarish, N. vijayatva) 123. [von věrěthraghna].
- våstarë () (P. niydishn, vastarg, N. âhâra) s. m. Hirt, Hüter 102 (im Text des Honover), 168 (ys. 29. 1 nach W.'s Conj., P. våstr; N. gocâra). [vergl. d. folg.].
- vastra ) Weide, Wiese, Viehfutter, Gras (P. vastr, N. gocara; auch fälschlich P. vastary und N. vastra; s. unter vastra) 83, 111, 125, 163, 168 (? s. das vor.); 2) Feldarbeit, Thätigkeit (P. kar, np. karya). [? von 3 Wz. vağh; also urspr. "Stätte, wo man wohnen kann"; P. vastr].
- våstrya ) adj. zur Feldarbeit gehörig (P. våstr, N. gopaçukarman) 168; — 2) s. m. bes. in Verb. mit sammad Landmann, Ackerbauer (P. våstrinish, fshainitår va-varzitår, N. vrddhikartar kåryakartar) 85, 91, 155, 169. [vom vor.].
- vas a electronic (P. vash) s. m. Wagen 130, 146, 161. [von vakhs, Fortb. der Wz. vaz; vergl. Sskr. vaha].
- 1) vi 34 (P. vâi, N. vayas) s. m. Vogel 72, 73, 78, 100. [vergl. vaya; Sskr. vi, gr. οἰ-ωνός, lat. avis].
- 2) vi 4 (P. javîd, barâ, N. vi, rte, vibhinnam) adv. und praep. weg, auseinander, getrennt; meist vor Verb. [Sskr. vi, P. va-, gu-, np. gu-]. vij v. fallen, stürzen; fallen machen.
- mit , ni (eine Waffe) niederfallen lassen, niederschlagen.
  [Sskr. vij vinakti, P. vékhtan = Sskr. prakshepana Mkh.,? np. dvékhtan].

1) vid als Subst., daher P. åkåsómand, u. ahnl., N. vettar) v. Cl. 2 (§ 127. 3) wissen, kennen 167; part. pr. med. [P. åkåsdahishnish, N. vettrtayå) 166; part. pf. act. opposts (P. åkås, N. viditvå, vettar) 169, 170; inf. [P. åkåsómand, N. vettar) 168.

mit - us caus. (P. umschr) benachrichtigen 103.

mit paiti caus. (P. patshitan) dass. 72.

mit -10 fra caus. verkündigen, lehren 155. [Sskr. vid vetti veda, np. nuvîd, gr. οίθα, είδον, lat. videre, goth: vait "weiss"].

- 2) vid v. Cl. 6 (§ 117; St. oder od) 1) finden, erreichen, erlangen (P. vanditan, N. labh) 72, 73, 103, 112; part. pf. pass. (P. vandit) 169; 2) intens. med. sich finden lassen, zu Theil werden (P. yehabûntan mizd, N. da) 172. [Sskr. vid vindati, P. vanditan]. vip (P. vép) v. Cl. 1 und 4 werfen, streuen.
  - mit n ni (N. nitântañ vartay) niederwerfen, vernichten 123. mit n para (P. asrûnastan, N. pari-vartay) wegwerfen, vernichten 123. [dass. wie vap; P. vergl. vépîk, viftak].
- 1) vish dish, N. visha) s. n. Gift 115. [Sskr. vish, P. vish, lat. virus].
- 2) vish dass. wie 2 do vor. Voc.
- vish-patha (P. pavan vėshpatish, N. bahupathibhis) adv. über die Wege verbreitet, allenthalben 122, 123. [von 2 vish = 2 vi + path; vergl. Sskr. vipathi; Geldner vispatha nallenthalben" = Sskr. viçvathā ohne kritischen Anhalt].
- vish-haurva (P. vîsh-haurv) adj. das Dorf hütend 85. [von 2 vîs + 2 haurva].
- 1) vi (P. ydstûntan) v. Cl. 2 fliegen, eilen, treiben.

  mit σου apa wegscheuchen, vertreiben 139, 140.

  mit σ d herbeifliegen, herzueilen 155. [Sskr. vi veti, gr. oi-σω, lat. via].
- 2) vî 🕹 dass. wie 2 🕹.
- vikered-ushtana (P. javít karinít jan) adj. das Leben zerschneidend, tödtend 87. [von Wz. kared mit vi; Sskr. vi-kart + ushtana].
- vicica P. gachin) s. m. Mörtel; plur. Lehmstücke 100. [P., np. gach].
- vicitha على (P. vachîrashnish, N. vibhettar) s. n. Unterscheidung, Entscheidung 171. [von 1 Wz. ci mit vi; vergl. Sskr. viciti].
- vicira פּלְבּעְכּ(עב (P. vachitâr, N. vivektar) s. der die Entscheidung hat, Oberherr 169. [von 1 Wz. ci mit vi; P. vachîr, np. vajar, vachar und gazîr].
- vizafâna adj. den Rachen aufsperrend, gahnend 160. [von vî + zafarě].
- viearčí a المارة (P. vizarsh) m. nom propr. eines Dāmonen, der die

- Seelen der Abgeschiedenen an die Brücke Cinvad führt 108. [von Wz. zares mit vi].
- vizu Yelder (P. umschr.) adj. neugeboren oder dem Leben nahe 86. [von zu Verdunkl. der Wz. za, zan mit vi].
- einer Wz. zbar = Sskr. jvar, jvara mit vi; nach Justi "Verkrümmung" also von zbar = Sskr. hvar, vergl. zbarěmna].
- vîzhvañc proposed (P. javít javít, N. vibhinnam) adj. sich überallhin begebend, weit fliegend 123. [von vizhva, erweicht aus vispa mit suff. añc; Sskr. viçvañc].
- vitara —) (P. vatārit) adj. über etwas hinausreichend 82. [compar. zu vi; Sskr. vitaram].
- vítarě-azahya (P. pavan barû tarvinishnish-i tangish) adj. die Angstüberwältigend, beseitigend 137. [von Wz. tar mit  $vi + \tilde{a}za\tilde{g}h$ ].
- vîtarëto-tanu ) [ [P. javît kart yekavîmûnît tan] adj. den Körper trennend, vernichtend 76, 77. [von vîtarëta part. pf. pass. von Wz. tar mit vi + tanu? sich über den Körper verbreitend"].
- vîtarë-dbaes ahya wəywə (P. tarvinishnish-i besh) adj. die Feindschaft, den Hass bewältigend 137. [von Wz. tar mit vi + dbaes agh].
- vid 9-19 s. unter 2 Wz. 9-19.
- monen gerichtet, Feind der Dämonen 116, 128, 155; best sin "der Vendidad" 84, 105. [von vi + daeva; vergl. P. javit-div-ddt].
- vidadhafs'u (P. vidadatfshû) n. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [von 1 Wz. dâ mit vi + 2 fs'u; P. vidadatfshû, np. vidadâfsh].
- elduyê وليوردوس und vîdhwad بالموردوس s. unter على وردوس
- vidush (P. ákás, N. vettar) adj. wissend, kennend 166. [schwache Form zu vidhwāv; Sskr. vidus].
- vîdruj (P. bara min drûjish) adj. den Hexen feindlich 112. [von druj + vi].

- vidhaetare () we so m. Umherschauer, Späher 145. [von Wz. di mit vi].
- vîbanga (P. javît-mast) adj. nicht trunken, nüchtern 111. [von banga mit vi].
- viběrěthwand expected (P. barû yedarûnishnish pavan gubishn, N. vind kramanena) adj. sich ausbreitend, sich mehrend 116. [von Wz. bar mit vi; zur Bildung vergl. fracarěthwand].
- vîmaidhya عليه s. m. Mitte, Mittelpunkt 149. [Sskr. vimadhya].
- vimito-dañtan μομμο Ισος (P. sakht kakā, Glosse: mun afsas vakhdūnd "die Spott treiben") s. m. übermāssige, grosse Zāhne 76, 77. [von vimita part. pf. pass. von Wz. mā mit vi + dañtan, Sskr. danta, np. dandan, gr. οδούς οδούντ-ος, lat. dens dentis, lit. danti, ahd. zand].
- vîra (P. vîr, anshûtâ, N. vîra) s. m. 1) Mann, Held 97, 137, 148. [Sskr. vîra, P., np. vîr, lat. vir, goth. vaira].
- vîrağhûdha وَالْ الْوَاسِيَّةِ (aus dem Aögem. Pâzend marḍ-hupār, Sskr. vîram̃gila) adj. Mānner, Menschen verschlingend 164. [vom vor. + hûdha; vergl. unter aspağhûdha].
- vîrajan (aus dem Aògem. Pâzend vîr-zadâr, Sskr. vîranihantar) adj. Manner mordend, Menschen tödtend 164. [von vîra + Wz. jan; Sskr. vîrahan].
- vîro-nyaîoñe والمارية adj. Manner verderbend, Helden vernichtend 147. [von vîra + nyaîoñe].
- vîro-raŏdha على (P. vîr-ârôishn, N. vîravikrama) adj. den Wuchs von Menschen habend, in Menschengestalt 116. [von vîra + raŏdha].
- vîrya على adj. aus Menschen, mānnlichen Nachkommen bestehend 138. [von vira].
- vivaitim ( yt. 5. 62 (S. 131). Ich möchte vivaitim = vibaitim lesen und das Wort als acc. sing. fem. part. pr. von Wz. ba mit vi auffassen "aufleuchtend" (vergl. unter 1 ba).
- vivadzuyeiti שלה מעל בעננטאניאני אי s. unter Wz. באינים אינים אינ
- eftraghvand es Vaters des Yima 114. [Sskr. Vivasvant, ein Sonnengenius, Vater des Yama; P. Vinghan].

- Sohn des Vivaghvand (Bein. Yimas) 71, 72, 159. [vom vor.; Sskr. vergl. Vaivasvata].
- wiverezdavand (P. javit-kartar, N. vichinnakarman) adj. müssig, unthätig 120. [von of + verezda aus Wz. varez mit Suff. vand].
- 1) vis 249 (P. makiruntan oder makbaluntan, patiraftan, N. prati-kar) v. Cl. 6 med. entgegengehen (um zu begrüssen), dienen, willfahren 71, 153. mit -13 fra (P. fraz m., N. prakrishtam p.-k.) s. Jem. nähern, helfen, Beistand leisten 122, 123. [Sskr. viç viçati].
- 2) vis 24 (P. vis, N. veçman) s. f. Dorf, Gemeinde (in der érân. Stammverfassung die Vereinigung von mehreren nmâna "Familien") 81, 104, 115, 119, 122, 126, 152. [Sskr. viç, altp. vith, P. vis, lat. vicus].
- u. s. w.; (פְּשִּׁהָ, בּּפּשָׁהָ "Ganz so lange bis, als" s. unter â, 1 yaḍ und yatha. [Sskr. viçva, altp. viça, P. har-visp, lit. visa-s].
- vispaiti שְׁבְּשׁנְּאָרָ (P. vispat, N. visapati) s. m. Herr eines Dorfes, Gemeindeoberhaupt 119. [von 2 vis + paiti; Sskr. viçpati, P. vispat].
- vispo-ayâra שנישל שנישל adj. Allen helfend, Allen förderlich (?) oder den ganzen Tag hindurch dauernd (?) 163. [ven vispa + ayarë oder âyâra von Wz. yâ; vergl. taro-yâra].
- vispo-tanu פֿב פּטָל (P. harvisp tan, N. viçva vapus) adj. auf den ganzen Körper sich beziehend 117. [von vispa + tanu; vergl. die Notaz. d. St.].
- vispo-paesagh ຜູ້ມາຍຸດ (P. harvisp-pésit, N. viçvasmin viracita) adj. jegliche Gestalt besitzend, von jeder Art 117. [von. v. + paesagh].
- vispo-mahrka שנים (פער adj. jeglichen Tod enthaltend 153. [von v. + mahrka].
- vispo-vidhvagh פּגם בּלְבָּט (P. harvisp-akâs) adj. allwissend (Bein. des Ahura mazda und des Mithra) 107, 142. [von v. + vidhvagh von 1 Wz. vid].
- vispo-saredha علي (P. harvisp-sartak) adj. von allen Arten 83. [von v. + saredha].
- vispo-hujyāiti אָרָשְׁבְּשְׁיִשְׁיִשְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִישְׁיִי tzend 155. [von v. + hujyāiti].

- vîspo-qûthra المحالية (P. hamû-khvûrish, N. samastaçubha) adj. allen Glanz, alle Herrlichkeit besitzend 110, 117—118. [von v. + qûthra].
- vishtaspa (P. Vishtasp, N. Gustaspa) m. nom. propr. eines érân.

  Königs, unter dessen Regierung Zarathushtra seine Lehre verkündigte und der dieselbe annahm 166. [altp. Vishtaspa, 'Υστάσπης, P. Vishtasp, np. Gushtasb].
- vîś a שליש s. m. Gift. [Sskr. visha; vergl. vish].
- viś avañą פּלְבּטִשְעי(ענאָשָן (P. vishomand, N. vishamant) adj. giftig 115, 160. [vom vor.].
- vis o-vaepa egy (P. vish bard dydft, N. vishdrdpta) adj. Gift ausstreuend, Gift traufelnd 120. [von visa + vaepa aus Wz. vip].
- věrčidhyž ys. 9. 76 (S. 119) scheint nach der Trad. (P. param kâmak, N. svecchayâ) ein Inf. der Wz. var "wünschen" zu sein; adv. "nach Wunsch".
- věrězi-doithra (P. kâmak-dôsar, N. abhilâshaçreshiha) adj. wirksame, gute Augen besitzend (?) (Bein. der Fravashis) 153. [von věrězya aus Wz. varěz + doithra].
- věrězyağh wzw.ss. n. das Thun s. unter wzw.ss. s. n. das Thun s. unter wzw.ss. s. n. das Thun s. unter wzw.ss.
- věrězyagha واجزوه (P. kâmak-ahû, N. svâmikâma oder svâmikâmin) adj. rührig, eifrig, thātig (?) 122, 124. [vom vor.].
- verezvand (P. kâmak) adj. rührig, thatig (?) 127. [von Wz. varez].
- věrěthra () () s. n. 1) Schutzmittel, Abwehr, Kampf, Widerstand; 2) siegreicher Kampf, Sieg (P. pîrôzkarish) 125, 163. [von 1 Wz. var; Sskr. vrtra, gr. Όρθος].
- věrěthraghna (29) (20) s. m. 1) Ueberwältigung der Feinde, Sieg (P. pîrôzkarish, N. vijayatva) 117, 132; 2) nom. propr. eines Genius des Sieges (P. pîrôzkar) 110. [von věrěthrajan; P. Varahrân und Vâhrâm, np. Bahrâm].
- věrěthraghnya مُورُ الله (Trad. wie eben) s. n. Sieg, Sieghaftigkeit 119. [vom vor.].
- věrěthrajan | 4 (P. pîrôzkar, N. vijayin) adj. den Widerstand,

- die Feinde besiegend, siegreich 103, 110, 117, 118, 130; comp. 14. 1-4-4-4-16 122. [von věrěthra + Wz. jan; Sskr. vrtrahan].
- věrěthra-taurvand (P. pavan pîrôzkarish bésh-tarvinítâr, N. vijayatayû hantar) adj. den Widerstand, die Feinde bewältigend 123. [von věrěthra + taurvand part. praes. von Wz. taurv].
- věrěthravan και (P. pîrôzkar) adj. mit Widerstand versehen, siegreich 159; superl. -- εξερουνολός 105, 147, 159. [von věrěthra].
- věhrka ψ) (P. gurg, N. vyághra) s. m. Wolf 80, 100, 109, 117, 118. [Sskr. vṛka, P., np. gurg, gr. λύπος, lat. lupus, goth. vulfas, lit. vilkas].
- věhrkavand وسرسيري (P. gurg-qîst) adj. mit einem Wolf versehen, von einem Wolf angegriffen 109. [vom vor.].
- věhrko-běrěta (P. gurg-yedarant) adj. von Wölfen verschleppt 80. [von věhrka + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- v. schlagen, tödten.
- voivid 94>>> Lotensivst. zu 2 Wz. 936.
- vouru )) de oder vouru )) de (auch )) adj. weit, breit. [Sskr. varu, uru, gr. εὐρύς].
- vouru-ashta word adj. weite Heimath, weiten Raum bietend (?) (von Mithras Wohnung) 145. [vom vor. + ashta].
- vourukas'a عَلَّ (أُوسُوسِ (P. frâkhkart) m. nom. propr. eines mythischen Sees 82, 83, 84, 109, 129 u. s. w. [vergl. Sskr. urukṛt?].
- vouru-gaŏyaŏiti פללונים עלנגעלנסן (P. frâgôyît, N. vivâsitâranya) adj. weite (himmlische) Fluren besitzend (Bein. Mithras) 105, 136, 142 ff. [von vouru + gaŏyaŏiti; Sskr. urugavyûti].
- vouru-jarshti (P. varôjarsht) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [np. vôrjarst].
- vouru-doithra (P. kâmak-dôsar) adj. mit weiten, grossen Augen (Bein. der Saoka) 110. [von v. + doithra].
- vouru-barshti (P. varôbarsht) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110.

- vohu )voly Neutr. zu )vsuy s. das.
- wohunazga (P. vahônazg) m. nom. propr. einer bestimmten Hundeart, Bluthund, Jagdhund (?) 86. [von vohuna "Blut", Sskr. vasá, P., np. khún + ?].

- vohû-khś athra w) fund den Worten vohû khś athrem beginnt 110.
- vohû-gaŏna (P. vahô-gûn) adj. schönfarbig (Bein. von Rāucherhölzern) 107, 111. [von vağhu + gaŏna].
- vohû-madh enc-person (P. shapîr-patmân) adj. von guter Weisheit, klug, einsichtig 104. [von vağhu + 2 madh; ein Theil der codd. scheint vohnmait? = Sskr. vasumant "begütert, reich" gelesen zu haben].
- vāthwa was (P. ramak) s. f. Heerde, Schaar 127, 138. [von Wz. van].
- vāthwo-fradhana who was (P. ramak-frakhuinitar) adj. die Heerden fördernd, mehrend (Bein. der Anahita) 128. [vom vor. + fradhana].
- v. umfassen, versammeln. [Sskr. vyac].
- vyákhana של נגשיטען ש und vyákhna של נגשיטען (P. hanjamaník) 1) adj. versam melnd, Versam mler 154; 2) sich versam melnd 126. [vom vor.].
- vyákhman طددسی (P. hanjaman) s. n. Versammlung. [von vyac].
- vytkhmany v. in einer Versammlung reden, berathen 137, 138, 161. [den. vom vor. nach § 155. 4].
- \*vyázda dem Aŏgĕm.) adj. vernichtend, verderblich (Bein. der haena) 164. [? von Wz. az mit vi; vergl. Sskr. vyája "Trug, Hinterlist"].
- vyâna واددساس (P. vachârishn, N. viçuddhi) s. f. Unterscheidung, Geist, Einsicht 169. [von Wz. yâ mit vi].
- vyāvand ودسردسيوي adj. helfend, hilfreich (?) (Bein. des Tishtrya) 134, 135. [von Wz. av mit vi?].

**35** 8

saena שנישלים s. m. Adler s. unter שנישלים). [Sskr. cyena, P. sin; saena měrěgha = P. sinmurv, np. simurgh; gr. lusivos].

- 1) saoka عددوس s. n. Nutzen, Heil, Gedeihen 158. [von Wz. su].
- 2) sačka (P. sôk) f. nom. propr. einer Genie (die leuchtende?) 110. [von Wz. suc; Sskr. çoka. P. sôk, np. sôg "Kummer"].
- saoca عسلوس (P. sôchâk) s. m. Brand, Feuer 126. [von Wz. suc].
- saos yand בעל פעל איני (P. sûtômand, sôshyôs, N. lâbhasamîhita, lâbhavant)

  1) part. fut. von su einer der nützen, helfen wird; 2) s. m. Heiland, Retter (Bezeichnung der drei während des Bestehens der Welt auftretenden Propheten, später insbesondere des letzten Astvad-ereta) 103, 114. [P. sôshyôs].
- sakhta \_\_\_\_\_\_ adj. gestärkt, befestigt s. \_\_\_\_\_\_\_ [von Wz. sak = Sskr. çak, çaknoti; Sskr. çakta, P., np. sakht].
- saĝh (P. guftan) v. Cl. 2 sprechen, sagen, verkunden, lehren.
  \*mit = a behexen, beschwören. [vergl. sās; Sskr. ças, altp. thah, lat. car-men, goth. hazjan].
- sagha שנושש (P. malda) s. m. Wort s. שניששטים. [vom vor.].
- sac (P. sachitan) v. Cl. 1 med. gehen, vergehen, dahingehen 99, 107.
  - mit 10 fra 1) dass. (P. fraz sazitan) 81; 2) vergehen, sterben; part. pf. pass. 15 bes. [P. sachitan, sazitan].
- sazdyûi عدر (P. âmôkhtishn, N. çikshûpayûmas) adj. verb. von sağh es muss gelehrt werden 171.
- sata (P. sat, N. çata) Cardinalzahl (§ 90) hundert 76, 85 u. s. w.; yez= "zu Hunderten" 149. [Sskr. çata, altp. Σατάσπης, P. sat, np. sad, gr. ἐκατόν, lat. centum].
- sataghna adj. hundertfach; instr. pl. zu Hunderten 144. [vom. vor. + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- sata-fshtâna a adj. mit hundert Buckeln versehen (von der Keule des Mithra) 147. [von s. + fshtâna].
- satavaesa אונאפאר m. nom. propr. eines Sternes (des Abendsterns? vergl. Bem. auf S. 134) 136. [P. Satvés].
- sato-dara sato-dara adj. mit hundert Kanten, hundert Schneiden verseh en (von der Keule Mithras) 147. [von s. + dara; Sskr. çatadhāra].
- sad as (P. medamamunastan) v. Cl. 10 gehen, erscheinen, zum Vor-

- schein kommen 74; gehen, weichen, weggehen. [Sskr. çad çadati, altp. ? thad, gr. zézador. lat. cedere, cadere, goth. hentan, hazjan].
- sadha (P. medamamûnît) s. m. das Gehen, Erscheinen (?) 78. [vom vor.].
- sanaka عدسالدوسه s. m. Steppe, Wüste (?) 140.
- safa -udus s. m. Klaue, Huf s. -udus -) 6 [Sskr. çapha, P. sumb, np. sum, sunb, an. hôfr].
- saragh w. s. n. Haupt, Kopf 144. [Sskr. çiras, P. sar, np. sar, gr. κάρα].
- sarejan (P. sardarish, N. svâmin) s. m. Herr, Oberhaupt, Herrscher 168. [vergl. die Nota z. d. St.].
- sarĕdha (P. sartak) s. m. Gattung, Art, Sorte 75, 77, 78. [Sskr. cardha und cardhas "Schaar", altp. thard, P. sartak, np. sardah, gr. xóe9vç, goth. hairda "Heerde"].
- sava פעונע (P. sût, N. lâbha) s. n. Nutzen, Vortheil 173. [von Wz. su].
- savağh وهدرسوس (Trad. wie eben) s. n. Nutzen, Vortheil, Kraft; gen. pl. وهواسيت (P. sûtômand, N. lâbhamattama) 167. [von Wz. su; Sskr. çavas].
- savağhand وهدرسوس (P. satinîtan) adj. nützend, helfend, fördernd, stärkend 110. [part. praes. von einem den. vom vor. nach § 155. 1].
- savahê פּע(מעט (P. savahê) n. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [np. shaveh].
- sasti sessus s. f. 1) Wort, Rede (P. gubishn) 127; 2) Lehre, Verkündigung (P. âmôkhtishn, N. çishyâ) 172. [von Wz. sağh; Sskr. çasti].
- saś atha عدوم (P. amôkhtishn, N. çikshati) part. fut. pass. (vergl. § 159. 7) von saś = sakhś, Fortb. von sağh was gelehrt werden muss 173. sa بعد العام v. (St. عداد ) schärfen, wetzen, schneiden.
  - mit --- ava vertilgen, vernichten 153. [Sskr. çâ çiçâti und çyati, np. sûdan, gr. κῶνος, lat. cotis].
- sduru כשנלל m. nom. propr. eines Dämonen 111.
- sagh esus (P. amôkhtan, N. çikshapay) v. Cl. 2 verkündigen, lehren; part. pf. pass.

mit -10 fra dass. [Sskr. cas casti].

- satare () nomes (P. sastar, N. çâkinî) s. m. Bedranger, Bedrücker (?) 117, 150. [? vom vor.].
- Sadra (P. tangish, N. samkatatva) s. n. Verderben, Vernichtung, Untergang 139. [von Wz. sad; vergl. Sskr. catru?].
- sana عدسان s. m. Untergang, Vernichtung 161. [von Wz. sa].
- 1) sama wews adj. dunkelfarbig, schwarz 138. [Sskr. cyama].
- 2) sâma (P. Sâm, N. Sâmâna) plur. Name eines érânischen Heldengeschlechtes 115. [? = d. vor., P., np. Sâm].
- sdra عسالس s. m. Haupt, Gipfel; Oberhaupt. [vergl. saragh].
- såstarë () wessus s. m. 1) Herrscher, Fürst 153; 2) Tyrann, Bedrücker (P. såstår, N. anydyin) 120. ]von Wz. så§h; Sskr. çåstar, P. såstår; vergl. die trad. Uebers. von såtarë].
- sásna (P. ámôkhtishn, N. çikshá) s. n. Wort, Verkündigung, Befehl 169. [von Wz. sáğh; Sskr. vergl. çásana].
- såsnya ... s. n. Verkündigung, Vorschrift, Befehl; instr. = P. åmôkht, N. suçikshita 169. [vom vor.].
- saqaré-mairishta عسس (P. sakhunan amarinttar, N. vacasam gananakara) adj. am meisten der Worte, Verkundigungen, Befehle gedenkend 168. [von saqarĕ aus Wz. sağh; vergl. Sskr. çasas + mairishta].
- sif کدد v. Cl. 6 bohren.
  - mit ava (P. bard suftan) durchbohren 72. [? P., np. suftan].
- sima (P. sahamkun, N. bhayamkara) adj. entsetzlich, fürchterlich (von der Schlange) 120. [? von Wz. så].
- w. Cl. 1 unterrichten, unterweisen.

  mit 13 fra (P. fraz amokhtan, N. çikshâpay) dass. 167. [Sskr. çiksh
  - ait **-1)** fra (P. fráz ámökhtan, N. çıkshapay) dass. 161. [58KF. çıksh çikshati].
- su >20 v. Cl. 4 nähren, stärken, kräftigen, nützen, fördern. [Sskr. çû, P. afzûtan, vergl. sût, np. afzûtan, sûd, gr. xveïv, lat. cu-mulus].
- sukuruna adj. blind (von einem jungen Hunde) 86. [für skuruna von Wz. sku = Sskr. sku, vergl. altb. kavi, np. kûr; gr. vergl. σχύριον, σχύριος, lat. obscurus].

- sukhra (P. sukhr, N. rocishmant und jyotishmant) adj. flammend, leuchtend, roth 72, 73. [vom folg.; Sskr. çukra und çukla, altp. Thukhra, P. sukhr, np. surkh].
- suc p) v. Cl. 1 brennen, flammen; part. pr. part. pr. (P. sôchâk) 72, 73. [Sskr. çuc çucyati, P., np. sûkhtan].
- sufra عدال (P. sûrûkômand) s. f. Ring, Siegelring (als Zeichen der Herrscherwürde) 72, 76. [wörtl. "der durchbohrte", vergl. np. suftan].
- surunvañd ودرادوها adj. hörbar, vernehmlich 130. [von Wz. sru].
- sûirya عود (ددس (P. sûr) adj. zum Gelage, zum Festschmaus gehörig; neutr. Schmaus 127. [von einem s. sûra = P., np. sûr].
- sûka عووس adj. leuchtend, hell s. عووس u. a. [von Wz. suc; vergl. Sskr. çuka "Papagei"].
- saca (P. roshan, N. nirmala) adj. klar, hell, deutlich 171. [von Wz. suc; Sskr. çuca].
- sana sana s. m. Leerheit, Mangel. [von Wz. su, die sich auch in gr. κύας, lat. cavus, goth. hul zu der Bed. "hohl, leer sein" entwickelt hat; Sskr. çûna].
- sûra جو (P. afzâr, N. çastra, sâdhaka) adj. stark, māchtig, gewaltig 115, 126, 151 ff. عراجة العناقة f. nom. propr. einer Genie (s. unter anâhita) 128 ff. [von Wz. su; Sskr. çûra; altp. Thura-vâhara, altb. vergl. aiwithûra].
- sûro-thwarshta (P. afzûr-brehinît) adj. erhaben, māchtig geschaffen (Bein. der Sterne) 107. [vom vor. + thwarshta part. pf. pass. von Wz. thwares].
- sévishta -> (P. sût-khvûstûr, N. lâbhepsu) adj. sehr stark, sehr krāftig, sehr förderlich 115, 166. [superl. zu sava; Sskr. cavishṭha].
- sās seen (P. medamamūnastan, sākhtan, N. jād) v. Cl. 1 sagen, sprechen, lehren, verkündigen 105, 109, 168. [vergl. unter sağh].
- skarena عوسارة) (P. girt) adj. rund (Bein. der Erde) 103, 147.
- skutara عواجهد (P. tarvinîtâr) s. m. Qualer, Peiniger 102.
- skěňda 1) adj. zerschmettert, zerschlagen (P. tabrak, N. bhanga) 119—120; 2) s. m. a) Schlag, Schädigung (P. tabránskit,

- N. kṛçatara) 172; b) Bruch, Krankheit des Uterus (P. shaknā) 91. [von Wz. skad = Sskr. skhad, khid, gr. χάζω, σκεδάννυμι].
- scind عدوديه v. Cl. 10 spalten, zerbrechen.
  - mit -13 fra zerschmettern, sprengen 145. [Sskr. chid chinatti, P., np. shikastan, gr. σχίζω, lat. scindo, ahd. scit].
- sta (P. sti, N. prthivi) s. m. das Existirende, Bestehende; Welt, Geschöpf 154. [= Wz. sta; Sskr. n. stha].
- stairish (P. vastarg) s. n. Decke, Matte, Kleidung 91. [von Wz. star; Sskr. stara, P. vastarg, np. bistar und pistar, lat. torus].
- staera ביישנאל שב s. m. Klippe, Fels 123.
- staero-sara ചിയമുപ്പിയ s. m. Felsengipfel 123. [vom vor. + sara].
- staöta (P. ståishn, N. stuti, stotar) s. n. Loblied, Lobgebet, Preisgesang 171. [von Wz. stu].
- stadtare (P. statar, N. stotar) s. m. Lobpreiser, Sänger 123, 156. [von Wz. stu, Sskr. stotar].
- staoman (P. staishn, N. stuti) s. n. Loblied, Preisgesang 114. [von Wz. stu; Sskr. stoma].
- staomi פסער (Trad. wie eben) s. f. Loblied 125. [von Wz. stu].
- stadyagh ພາມາວິມອນ adj. grösser, mehr s. ພາມາວິມອນ ຊີຍຸສມ. u. a. [Sskr. sthaviyas].
- staŏra (P. stôr) s. m. Grossvieh, Zugvieh, Stier 72, 73, 135. [Sskr. sthûra, P. stôr, np. sutôr, gr. ταῦρος, lat. taurus, goth. stiura-s].
- stakhra (P. stakhmakish) adj. stark, fest, heftig 74. [np. Sitakhr, Istakhr; P. vergl. stakhmak, np. sitam].
- star ) v. Cl. 9 streuen, hinstreuen.
  - mit 10 fra (P. fráz vastartan) vom Baresman: hinstreuen, zurecht richten, zusammenbinden. [Sskr. star strnåti, P. vastartan, np. gustardan, gr. στόρνυμι, lat. sterno].
- stare () wess (P. star, N. târâ) s. m. (§ 80. 2) Stern 78, 107, 132, 134 ff. [Sskr. star, P. star und stâr, np. sitârah, gr. åorýe, lat. stella, goth. stair-].
- starčta (P. start) adj. 1) hingestreckt; 2) verwirrt, bestürzt, erschrocken 102, 158. [part. pf. pass. von Wz. star; P. start].

- stavagh (vergl. stadyagh). s. n. Länge, Grösse. [vergl. stadyagh].
- - mit and ava sich wohin stellen; caus. wohin verbringen (P. bara yekavimaninitan) 75, 77.
  - mit = d sich stellen, entstehen; caus. bringen (P. dstinitan) 90. mit = us (P. lala ostatan oder lala yekavimantan) sich erheben, aufstehen 102, 109, 141.
  - mit 4 ni auferlegen, befehlen, beordern 150, 151.
  - mit rever paiti sich entgegenstellen, sich widersetzen 142—143.
  - mit -13 fra (P. fråz såtuntan, N. pra-car) einhergehen 118, 147.
  - mit εμφ hām zusammengehen, sich sammeln 141. [Sskr. sthå tishthati, altp. stå, P. ôståtan, np. istådan und ustådan, gr. ἴστημι, lat. stare, ahd. sta-m].
- sti ses (P. sti oder géti, N. syshti) s. f. Welt, Schöpfung 133, 155. [von Wz. stá, P. ? sti],
- stidhâta (P. umschr.) adj. irdischen Gesetzen folgend (Gegens. zu qadhâta) 78. [vom vor. + 2 dâta, Bed. 2].
- stu ) (P. stâystan, N. stu) v. Cl. 2 loben, lobpreisen 114, 121, 130, 155; part. praes. pass. 122.
  - mit apa (P. rânâr stâyîtan) abschwören, sich lossagen von 103.
  - mit » avi (P. madam st., N. upari-stu) preisen 121.
  - mit & (P. stotar) dass. 125.
  - mit -0, upa (P. madam st., N. upa-stu) loben, beten 107, 121, 122, 125. [Sskr. stu stauti, P. stûtun, stûyîtan, np. sitûdan].
- stûiti > (P. stûishnish, N. stava) s. f. Lobpreis, Verehrung 122. [vom vor., Sskr. stuti].
- stud (P. stuyitar, N. stotar) s. m. Lobpreiser (an einer dunklen Stelle) 167. [von Wz. stu].
- stěrěta wechem s. unter wechuem.
- stěhr-paesaĝh שוּשׁמִעְמִינוּם) עוּפָשׁ (P. star-pésit, N. târâracita) adj. mit Sternen geziert (vom Gürtel des Haoma) 119. [von starě + paesaĝh].

- stri ) (P. vakad) s. f. Weib, weibliches Individuum 78. [Sskr. strf]. snaithish (P. snash, N. çastra) s. n. Waffe, Mordwaffe 105. [von Wz. snath; vergl. Sskr. çnathitar].
- snaodha عامت (P. snishn) s. m. Schnee, Schneefall 74.
- snath (Su) v. Cl. 1 schlagen, stossen, tödten. [Sskr. quath quathati].
- snatha عراست (P. snadish, erkl. mit zanishn) Schlag, Tödtung, Mord 112. [vom vor.].
- snâ علي v. Cl. 1 waschen, baden.
  - mit » us (P. lâlâ khalelûntan) dass. 90, 91.
  - mit -10 fra (P. fráz shûishîtan) dass. 107. [Sskr. sna snati, np. shana, shanavidan, gr. νῆσος, lat. nare].
- snavidhaka عراسردي سوس m. nom. propr. eines von Keresaspa erschlagenen Damonen 160.
- span μως (P. kalbā) s. m. (§ 76. 1) Hund 72, 73, 80 ff. [Sskr. çvan, altp. σπάκα, np. sag, gr. κνών, lat. canis, goth. hunda-s].
- spanagh സുച്ചുചളന s. unter സുച്ചച്ചുക
- spanyağh שַּשׁלְננענּש (P. afzûnîk, N. pṛthula, guru) adj. sehr segensreich, sehr heilig 124. [comp. zu spěñta].
- spaya ചാവളാ s. m. Bergung, Begrabung s. unter ചാവളായും [von Wz. spa].
- spayathra שננשט s. n. Verderben, Vernichtung (?); trad. Heer (P. spah, N. patākini) 172. [? von Wz. spa].
- spar عوس v. Cl. 1 schütteln, stossen, stampfen.
  - mit -12 fra (P. fraz sparantan, N. ava-kar) hin und her schütteln, ausschütten 115, 160. (hervorspringen?).
  - mit & vi (P. barâ ôspartan) auseinander stampfen 76. [Sskr. sphur sphurati, P. spartan, ôspartan, sparântan, np. sapardan, gr. σπαίοω, lat. sperno].
- 1) spas אושט v. Cl. 4 schauen, spähen; part. praes. med. nach Cl. 3

- mit and avi gegen Jem. spähen, belauern, nachstellen; partpf. pass. Δη-ημούν-τημο 152. [Sskr. paç paçyati, gr. σπέπτομαι, latspecio, and. spēhon].
- 2) spas Δυθώ s. m. Späher, Wächter 145. [vom vor.; Sskr. spaç, P. spás, np. pás, gr. σκοπός, lat. au-spex, haru-spex].
- spasana പുലയലയ dass. s. പുലയലയ \_ ട്രിലാറുല്ലം. [von Wz. spas; abd. spēho "Spion"].
- spå عدامس v. Cl. 1 schleudern, stürzen, reissen.
  - mit \_\_\_\_\_\_\_ para hinwegstossen, wegreissen 143.
  - mit 10 fra (im Adgem. Påzend awagandan, Sskr. pra-veçay) wegstossen, jagen 144, 164.
- spâdha e (P. spâh, N. sainya) s. m. Heer, Heerschaar 143. [altp. spâda, P. spâh, np. sipâh].
- spânagh ພາມໃນພອນ, spâna ມາໃນພອນ und spanagh ພາມໃນອນ (P. afzûnîkish, N. mahattva, vrddhi) s. n. Mehrung, Würde, Ansehen 118, 119, 126. [von Wz. span, Fortb. von Wz. su].
- spânavand (P. kalbâômand) adj. von Hunden begleitet (Bein. des Mädchens, das den in das Jenseits wandernden Seelen der Frommen entgegenkommt; ganz ebenso erscheinen in Yamas Gefolge die beiden Sârameya) 108. [von span].
- spâma عوسي (P. vakhtâi?) s. m. Nagel an Finger oder Zehe (?) 94, 97.
- spara-dashta werden adj. ? einen Schild tragend (Bein. der Ashi) 163. [von spara = np. sipar + dashta von Wz. dar].
- spitama μςμφουσ und spitâma μςμφουσ (P. Spitâmân, N. Spitâmaputra, Spitamîya) patron. Sohn des Spitama (Bein. des Zarathushtra) 102, 103 ff. [P. Spitâmân, np. Isfantmin, altp. Σπιτάμας].
- spiti-gaŏna מנים adj. weissfarbig, (von Bergen) schneebedeckt 123. [von spiti; vergl. altb. spaeta, Sskr. çvityac, çveta, P. spét, np. sipéd, ispéd + gaŏna].
- spiti-doithra ール) とうとうこと (P. spét-dôsar) adj. mit weissen, hellen Augen 137. [von spiti s. d. vor. + doithra].
- spityura באוניסינגילעב m. nom. propr. eines Bruders des Yima, welchen er im Bund mit Azhi Dahâka tödtete 161. [P. Spitur].
- spěnjaghra அந்து இது (P. Spanjagr) m. nom. propr. eines Wolkendamonen, der von dem Feuer Vâzishta, dem Blitzfeuer bekampft wird 111.

- nend, hilfreich, heilig; insbes. nend, mahattara) adj. mehrend, segnend, hilfreich, heilig; insbes. nend, hilfreich, heilig; insbes. nende "die Amshaspands" s. unter ames a; المعارفة بالمعارفة Name des Ahura mazda s. unter mainyu; المعارفة بالمعارفة والمعارفة - spěnta-fradakhshta ພາການ ວິພາງພາງ ວິພາຊະຊານ (P. afzānīkān frāz dāshak, N. mahattarāṇām̃ cihnatā) adj. heilige Kennzeichen tragend 123. [von spěnta + fradakhshta].
- spěntâ-mainyu عدادد f. nom. propr. einer der Gâthâs, die mit den Worten spěntâ mainyû beginnt 110.
- spěñto-dâta (P. spand-dât) adj. segensreich oder vom Segensreichen (Speñta mainyu) erschaffen 156. [von spěñta + dâta part. pf. pass. von 2 Wz. dâ; altp. Σφενδαδάτης].
- spénishta (P. afzûnîk, N. gurutara) adj. sehr segensreich, sehr heilig (Bein. des Ahura mazda) 70, 171. [superl. zu spěnīta].
- spo-běrěta (P. kalbû-yedarûnd) adj. von Hunden verschleppt, vertragen 80. [von span + běrěta part. pf. pass. von Wz. bar].
- sraeshta (P. névaktum, névaktar, N. sundatara) adj. der schönste 75, 77, 78, 105, 113, 155—156. [superl. zu srîra; Sskr. çreshtha].
- sraŏni-masağh ψεωνως (P. sinak-masâi) adj. gross wie eine Hüfte 95. [von sraoni = Sskr. çroni, np. surin, gr. κλόνις, lat. clunis, lit. szlauni, an. hlaun + masağh].
- sraŏśa (מלעלש) s. m. das Hören, Gehorsam, Gelehrigkeit, Frömmigkeit (P. srôsh, N. âdeçin, erkl. mit yo gurum grhnâti) 124, 166 (?) 2) m. nom. propr. eines Genius (P. Srôsh, N. Çroça, âdeçapati) 105, 110, 144, 146, 148, 154, 155. [von Wz. sruś].
- sraŏś d-varĕz (אובנישש פער (P. srôshvarz) m. Titel eines Priesters (wóhl urspr. der, welcher den Unterricht zu ertheilen hatte?) 84, 91. [vom vor. + Wz. varĕz].
- sraŏś o-carana של עבל בען בען (P. srôsh-carnâm) s. f. Name eines zum Tödten dämonischer Thiere gebrauchten Instruments (neben aspahê ashtra) 89, 94 ff. [von sraŏś a + carana].
- sraos ya בלפשננע (P. srosh dakya?) s. f. Busse, Sühne, Strafe (?)
  150. [von sraos a].

- srayaĝh (חננענש) (P. névaktar) adj. schöner, sehr schön 83, 84. [comp. zu sraeshta; Sskr. greyas].
- srayana בּלְשׁנְּנִשׁן (P. névaktum) s. n Schönheit. [von srf "schön sein", Sskr. çrf].
- srasciñta المعادية (P. takrak) adj. hagelnd, zum Hagel gehörig, Hagel-(Wasser) 98. [part. pr. von einem v. srasc; vergl. np. sarashk].
- sravayaghe ארנענענענט (P. srayit, N. samudgirati) inf. des caus. der Wz. sru um zu verkündigen 169.
- v. Cl. 5 hinbringen, darbringen, überliefern.
  mit η ni (P. afspårtan) übergeben, gewähren, verleihen, überliefern 84, 92. [Sskr. çri çrayati, gr. κλίνω, lat. inclinare, ahd. leinan "sich lehnen"].
- srîra عدات (P. névak, N. sundaratara) adj. schön, herrlich 71, 72, 105, 106 u. s. w. [Sskr. çrîra, çrîla; vergl. Sskr. crî].
- 1) sru ) v. Cl. 5 und 2 (St. ph. und hala) (P. nyôshitan, nyôkhshitan, N. grâ) hören, vernehmen; part. pf. pass. -- ph. s. bes.; caus. hören lassen, sprechen, verkündigen (P. srâyitan, N. sam-ud-gir) 113, vergl. 169; aor. 2. du. spania (P. srât, N. avocatâm) "sie liessen hören, sprachen" 171; -- (P. stâyînd, N. vaktar) 169.
  - mit if fra vernehmen; part. pf. pass. s. bes.; caus. vortragen, recitiren (P. frâz sratan, N. pra-vac) 102, 107, 116. mit is vi weithin vernehmen, überall hören 155. [Sskr. gru grnoti, P. sratan srayitan, np. sarayidan, shunadan, sanidan, gr. xlvo, lat. cluo, goth. vergl. hliu-ma].
- 2) sru عام und srva عدا (P. srûb) 1) s. f. Nagel, Horn; 2) das Gehörnte, Hornvieh, Vieh. [P. srûb, np. surû, lat. cornu].
- srud-gaŏśa عراص عال adj. hörende Ohren besitzend 149, 159 (Bein. des Mithra), 163 (des Apām napâd). [von Wz. sru + gaŏśa; Sskr. crutkarna, Bein. des Agni und Indra].
- srushti عدريومو s. f. das Hören, Gehorsam. [vom folg., Sskr. grushti].

- srus' عدر v. Cl. 1 hören, vernehmen. [Fortb. von sru; Sskr. çrush].
- srûta (P. nâmîk, N. vikhyâta) adj. gehört; berühmt 73, 74, 116. [part. pf. pass. von Wz. sru; Sskr. çruta "berühmt", gr. κλυτός, lat. inclutus, ahd. hlût "laut"].
- s. unter 2 )عدرس عاده عدر الس
- srvara عن (العراس) (P. srūbar, N. srubara) adj. gehörnt (Bein. der Schlange, die Keresåspa erlegte) 115, 160. [sruvara zu lesen; von 2 sru + vara = bara von Wz. bar].
- srvo-jana عالم adj. das Vieh schlagend, die Heerden tödtend (von Snâvidhaka) 160. [von 2 sru, srva Bed. 2 + jana von Wz. jan].

## 49 8h

shkata שניפיט (P. shikift, N. vicitra) s. m. Felsen, Gipfel, Höhe (?) 123. shki אפר v. Cl. 2 wohnen = אפריי

shkyaŏthna און איניעלט (im Gâthâdial. און איניעלט (P. kunishn, N. karman) s. n. That, Handlung 92, 154, 164, 165, 171. [von Wz. shkyu = s'u; Sskr. cyautna].

## 8

- saeta عرصوب (P. khvastak) s. n. Besitz, Reichthum, Habe 152. [von Wz. śi = khśi].
- 1) śa wy (P. asayinitan, N. samadhanay) v. Cl. 2 freuen; sich erfreuen. [altp. vergl. shiyati, P., np. shayistan].
- v. St. موسو trennen, scheiden. mit أو vi (P. vijitan, N. vi-bhaj) unterscheiden, sich entscheiden, erwählen 171, 172. [Sskr. châ chyati].
- sata عرص adj. froh, fröhlich s. المواجعة [von 1 Wz. sa, P. shat, np. shad].
- fama (P. ? avijāmak = np. bī jāmah "untekleidet, nackt") s. m. Tropfen, Trunk (?) 90. [? von einer Wz. fam = Sskr. cam "schlürfen", np. åshāmīdan "trinken"; so Justi].

- šiti του 8. f. Wohnung, Siedelung 143. [von Wz. ši = khši; Sskr. kshiti, gr. πτίσις].
- v. Cl. 1 1) in Bewegung setzen, thun, vollbringen; 2) gehen, kommen (Trad. ?) 168.
  - mit aiwi (P. suftan) erschüttern, stossen 72.
  - mit 10 fra (P. fraz satuntan) vorwärts gehen, vorschreiten 72, 136; caus. (P. fraz satuninitan) ausbreiten, ausgiessen 136. 142.
  - mit ½ vi (P. barå s.) auseinander gehen, sich aufthun 72; caus. (P. wie beim vor.) auseinander gehen machen 72, 76. [Sskr. cyu cyavate, altp. shiyu, P. shutun, np. shudan, gr. σπενος, lat. cevere, goth. skevjan].
- v. Cl. 6 sich in Bewegung setzen, gehen, weggehen 159. mit من الله والله بالله v. Cl. 6 sich in Bewegung setzen, gehen, weggehen 159. 72, 80, 102, 129, 158. [Inchoativst. zum vor.].
- s'ata adj. getrieben, bewegt, geschleudert. [part. pf. pass-von su].
- soithra (P. rûstûk, shûisar, N. deça) s. n. Siedelung, Wohnstätte (bebautes und bewohntes Land) 134, 141. [von Wz. śi = khśi; Sskr. kshetra, P. shûisar; np. shahar gehört zu khśathra].
- soithro-bakhta عراب على adj. den Siedelungen zugetheilt, über die Wohnplätze vertheilt 141. [vom vor. + bakhta part. pf. pass. von Wz. baj].

## $\boldsymbol{v} h$

- ha pron. dem. § 98 er, sie, es (oft mit reflexivem Sinn) to, prop. (P. ân, zak, N. sas sâ tad) 72, 74 ff. [s. unter ta].
- haithya ψακοδικά (P. dehkārak, N. prakaṭa) adj. wirklich, offenbar, deutlich, wahrhaftig 118, 122, 171; adv. εκδικών "offenbar" 143. [von hand part. praes. von Wz. ah; Sskr. satya, altp. hashiya, gr. ἐτεός].
- 1) haurva → (P. hamâk, N. sarva) adj. unversehrt, völlig, ganz 96. [von Wz. har "behüten"; Sskr. sarva, altp. haru'va, P. har-visp, np. har, gr. δλος, lat. sollus, salvus].

- 2) haurva المعربة adj. hütend, schützend s. عربة المعربة المع
- haurvatād purpos (P. khārdāt, N. avirdāta) 1) s. f. Wohlbehaltenheit, Heil, Wohlfahrt; 2) f. nom. propr. einer Genie, mit Ameretād eng verbunden (N. erkl. vanaspati). [von 1 haurva].
- haetu > (P. ?) s. m. Furth, Brücke 109. [Sskr. setu].
- haetumand propr. eines Flusses ("mit Furthen versehen"), des heutigen Hilmend 110. [vom vor., P. Hétômand, np. Hilmend].
- haena --- (P. hayan, N. hayana) s. f. Schaar, Heerschaar und zwar der nichtarischen Feinde oder der Dämonen 117, 145. [Sskr. senā, altp. hainā, P. hayan oder hénö].
- haoma (P. Hôm, N. Hûma) m. nom. propr. einer Pflanze, aus welcher ein berauschender Trank bereitet wird, des Trankes selbst, sowie eines Genius beider (vergl. S. 112 und 113) 87, 99, 106, 113 ff. [Sskr. Soma, P. Hôm].
- haomavand אויי (P. hômômand) adj. mit Haoma versehen 130, 131, 138. [vom vor.; Sskr. somavant, P. hômômand].
- haos dta عود المعامد s. n. grosse Freude, Wonne 152. [von hus dta aus 1 hu + s dta part. pf. pass. von 1 Wz. s d].
- hakërëd (P. évak ayînak) adv. einmal, auf einmal 78. [Sskr. sakṛt; vergl. P. évakartakish].
- hakhi علام (P. dost) s. m. (vergl. § 82. 1.) Genosse, Freund 127. [Sskr. sakhi, altp. Hakhamani, lat. socius, lit. sekja].
- hakhs (P. háchitan, N. ut-sthá, ut-sthápay) v. Cl. 1 antreiben, aufmuntern, auffordern 107, 108.
  - mit wo upa (P. madam sâtûntan) begleiten, nachfolgen 127. [Fortb. von Wz. hac].
- haghdhagha (P. sér) adj. satt, gesättigt, befriedigt (?) 127.
- hağhush كا به (P. asarish; ys. 52. 4 = P. sérish, N. susvâdam) s. n. Sattheit, Vollkommenheit, Ueberfluss (?) 87. [? verw. mit dem vor.].
- hac you v. Cl. 1 folgen, nachfolgen, begleiten 149, 163; med. sich

- mit etw. vereinigen, von etw. begleitet sein (P. rûtaman, N. âçlishţa) 122, 130, 134.
  - mit = å Cl. 3 (P. åhôkinîtan "verunreinigen") sich an Jem. anhängen 87.
  - mit -υ, upa (P. hâkinîtan) nachfolgen, begleiten; caus. dass. 130. [Sskr. sac sacate, P.? hâchîtan, np.? hachîdan, gr. ἔπω, ἔπομαι, lat. sequi].
- haca we (P. min, N. abl.) praep. und postp. her von, weg von, aus, in Folge a) c. acc. 79; b) c. instr. 161; c) c. abl. 74, 82 u. s. w.; d) c. gen. 109. [Sskr. sacd, altp. hacd, np. az].
- haz Sue v. Cl. 1 stark sein, vermögen. [Sskr. sah sahate, gr. έχω, ἴσχω].
- hazaos a שפעל של (P. handôshînd, ghal handôshishnish, N. mitrayâma, samghaṭitayâ) adj. eines Willens mit Jem., in Einverständniss mit Jem. 166, 169. [von ha "mit", Sskr. sa-, gr. å-, å-+z.; Sskr. sajosha].
- hazağra שולענג (P. hazar) Cardinalzahl tausend 76, 77 u. s. w. [Sskr. sahasra, P., np. hazar].
- hazağra-gaŏśa שנולשיש (P. hazâr-gôsh, N. sahasrakarṇa) adj. mit tausend Ohren versehen, tausendohrig (Bein. Mithras) 142. [vom vor. + gaŏśa; P. hazâr-gôsh].
- hazağraghna שני (P. M-ghanishnish) adj. tausendfach; im instr. plur. zu Tausenden 144. [von hazağra + ghna; vergl. unter ahākhshtaghna].
- hazağraghnya שנו (P. hazâr-ghanishnish) s. n. Tödtung von Tausenden 122. [von hazağra + ghnya aus Wz. han].
- hazağh العادية (P. stakhmak, N. hathin) s. n. Gewaltthat, Ueberwaltigung 168. [von Wz. haz; Sskr. sahas, goth. sigis].
- hañ- 🚜 v = ६६७ vor tönenden Lauten.
- hanjamana שְּלְשְׁבֶּשׁ (P. hanjaman, N. samûyoga) s. n. Zusammenkunft; Versammlung 73, 74. [von Wz. jam mit hām; Sskr. sam̃gama, P. hanjaman].

- Wesen (P. ét, N. sat) 168. [Sskr. sant, gr. ovr-, lat. -sent-, goth. sun-a-s, wahrhaft\*].
- 1) hathra (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 148; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 123; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 123; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 123; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 123; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122, 123; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, N. ekahelayû) adv. a) hier, da 75, 122; (P. pavan aknîn, rûtaman, Rîtaman, Rîtaman, rûtaman, rûta
- 2) hathra 1) adv. zugleich; insgesammt, (P. ham, N. sarvam)
  125 (?); 2) praep. und postp. mit, zugleich mit a) c. abl. (P. pavan aväkish, N. sahatayā) 166; b) c. dat. (P. rūtaman) 73, 74. [Sskr. satrā].
- had Aug v. Cl. 1 (§ 117) sich setzen, sitzen.
  - mit η ni (P. yatibûntan) St. (Δαστη oder Δαστη) sich nieder-lassen, sich setzen 124 (hier P. khavitûntan, N. niveday); caus. sich setzen machen, niederwerfen (P. nishântan, N. nishiday) 118. [Sskr. sad sidati, altp. niyashâdayam, P., np. nishastan, P. nishântan, np. nishândan, gr. εδ-, εζομαι, lat. sedere, goth. sitan, ahd. sizzan, caus. goth. sitjan, ahd. sezzan].
- hadha عبوسون (Gâthâdial مربوبون) 1) adv. stets, immer; 2) praep. mit zugleich mit a) c. instr. (N. saha) 168; b) c. abl. (P. vad ô) 126. [Sskr. saha, altp. hadâ].
- hadhânaepata (P. hadnapâk, N. hînavâ) f. nom. propr. einer Pflanze, welche mit der Haomapflanze zerstossen wird 127.
- han v. Cl. 1 würdig sein, verdienen, erlangen (P. arjanik hamanitan, N. prasaday); part. pf. med. der erlangt hat 155; 2) gewähren, zuertheilen (P. arjanikinitan, N. prasaday) part. pf. act. oppose "der gewährt hat" 155. [Sskr. san sanati sanoti "erlangen" und "schenken", lat. sinere].
- haptaithya שנשטענט (N. saptadvîpa) adj. siebenfach, aus sieben Theilen bestehend (von der Erde) 157. [von haptan].
- haptatha שנישישיש (P. haftin) Ordinalzahl der siebente 85, 86. [Sskr. saptatha, ahd. sibunto, mhd. sibente].
- haptan μουν Cardinalzahl sieben 141, 153, 156. [Sskr. saptan, P., np. haft, gr. έπτά, lat. septem, goth. sibun].
- hapta-mahya \_\_\_\_\_\_\_ (P. haft-mahak) adj. siebenmonatlich, sieben Monate dauernd 89. [vom vor. + mahya].
- haptâiti அவைமை (P. haftât) Cardinalzahl siebenzig 95. [Sskr. saptati, P. haftât, np. haftâd].

- hapto-iringa me m. nom. propr. des Siebengestirns 137. [Sskr. saptarshayas, P. haftôkiring, np. haftôrank].
- hapto-karś varĕ (שונים) ב פעונים (אונים) s. n. plur. die sieben Erdtheile 134; 2) adj. (P. haft-kishvar, N. saptadvipavant) aus sieben Erdtheilen, Karshvares bestehend (von der Erde) 104, 136. [von saptan + karś varĕ; P. haft-kishvar].
- 1) hama μςμυ adj. derselbe, der gleiche, der nämliche 154. [Sskr. sama, altp. hama, P. hamāk, np. hamah, gr. δμός, goth. sama].
- 2) hama -uguer (P. hamin, hâmin) s. m. indecl. Sommer 81, 88. [Sskr. sama].
- hamatha (P. ham) adv. ebenso, in gleicher Weise 148;
- haměrětha (P. haméshmár) s. m. Feind, Gegner 146. [? von Wz. ar mit hãm; Sskr. vergl. samarana und samṛti].
- hamo-khś athra wie Lewe adj. im nämlichen Reich gebietend, Nebenbuhler, Gegenkönig 150. [von 1 hama + khś athra].
- hamo-managh will-Low adj. die nämlichen Gedanken habend, gleichen Sinns 153. [von 1 h. + managh; Sskr. vergl. samanas].
- hamo-vacagh שוששלבלבשש adj. die gleichen Worte sprechend, übereinstimmend sprechend 153. [von 1 h. + vacagh].
- hamo-shkyaŏthna שנפנעל של adj. die gleichen Thaten vollbringend, gleich handelnd 154. [von 1 h. + shkyaŏthna].
- har اس v. Cl. 8 schirmen, schützen.
  - mit 4 ni (P. sardârinîtan, N. adhipatirbha) schützen, behüten 148. [lat. servare].
- hara běrězaiti عواليد. (P. Alburz) f. nom. propr. eines Gebirges; des Alburz, welcher in den mythologischen Vorstellungen zu einem die ganze Erde umgebenden Gebirge wurde 109, 146, [von hara? + běrězaiti s. unter barěz].
- haraiti barëza على الدوم د. (P. Alburz) dass. wie das vor. [vergl. unter barëza und barëza gh].
- harěké-harěcy ၁၁၄) שש- (جود) s. unter dem folg.
- harec און איני v. Cl. 1 schleudern, werfen; intens. (?) איני יין איני (P. shé-kûntan, shabkûntan) "wegwerfen, abwerfen" 92.

- mit -13 fra caus. entsenden, aussenden 161. [goth. slahan].
- harez (P. shékûntan, shabkûntan) v. Cl. 1 los lassen, freilassen, ausgiessen, caus. dass. 93.
  - mit ava (P. bard sh., N. avakshepay) zurückschlagen, vertreiben, verjagen 124.
  - mit wo upa (P. madam sh.) benetzen, besprengen 90, 94 ff.
  - mit -13 fra ausgiessen, (eine Strafe) nachlassen. [Sskr. sarj srjati, np. hishtan).
- harëtarë () (P. frôrishn, sardâr, N. adhipati) s. m. Hüter, Schützer, Schirmer 71, 72, 148. [von Wz. har].
- harethra \_u) 6 () uw (P. sardarish) s. n. Schutz, Hut s. () uw\_uo, some english u. a. [vom vor.].
- harëdhish (P. ark?, erkl. mit dastôbar lâ yakhsanûnd "sie halten keine Priester") s. n. Unglaube, Ketzerei 76, 77. [Sskr. sridh].
- hava (P. nafashman, N. nija) adj. eigen, mein, dein, sein 100, 108, 152. [Nbf. zu hva].
- havaĝha שעלענישש (P. hûishnish?, N. uttamoha) s. n. Zurüstung, Zubereitung, Pflege 127. [von Wz. hu].
- havand, N. tulya) adj. ebenso viel, gleich viel. [von Pron.-st. ha, P. hâvand].
- havad-masagh மூக்கைட்டும் (P. havand-mas) adj. von gleicher Grösse, ebenso gross 123. [vom vor. + masagh].
- havana שנו (P. hâvan "Mörser", N. hâûanâ) s. n. die Zubereitung, Auspressung (des Haoma) 121. [von Wz. hu, Sskr. savana].
- havya "zur Linken" 107. [Sskr. savya, P. havé, gr. σχαιός, lat. scaevus].
- hâiriś i بوسد (دويع (P. vakad, mâtak) s. f. Weib, Mutter 129. [von Wz. har].
- hâu ) Pron. St. (100, 100, 500 § 97) jener, er 164. [vergl. ava; Sskr. asau, altp. hauv]:
- hatam Gkome gen. plur. von gkue.
- hâthro-masagh שנישנע (P. hâsar-masâi) adj. einen Hâthra (bezstimmtes Längenmass) lang 75, 77, 139, 140. [von hâthra, P. hâsar + masagh].

- hâma (ys. 31.7 P. ham khutâi, N. râjâ sarvasya) adj. der nāmliche, derselbe 154. [dass. wie hama].
- hâmo-gâtu ) (P. hamgâs) adj. die nämliche Stätte, die gleiche Wohnung 85. [vom vor. + gâtu].
- hâvana ששאיש (P. hâvan) s. m. Mörser, in welchem der Haoma zerstossen wird 87, 104. [von Wz. hu; Sskr. sâvana, P., np. hâvan].
- hâvanan المالات (P. hâvanân) m. Bezeichnung des Priesters, welcher den Haoma im Mörser (hâvana) zu zerstossen hat 91. [vom vor.].
- hâvani (P. hâvan, N. hâtanasamadhya) s. f. der Tagesabschnitt von Sonnenaufgang bis Mittag, Vormittag 113. [von havana, also wörtl., die Zeit, in welcher die Haomapressung vorgenommen wird"; P. hâvan].
- havano-zasta שנפסער (P. havan-yadman) adj. einen Mörser in der Hand tragend 126. [von havana + zasta].
- havaya und havoya wow s. unter wood.
- hiku >9.00 (P. khushk) adj. trocken, getrocknet 127. [von 1 Wz. hic, lat. siccus].
- hikhti > (P. nam kartan) s. f. Befeuchtung, Bewässerung 94. [von 2 Wz. hic; Sskr. sikti].
- hikhra (P. hikhr) s. n. Flüssiges; Unreinigkeit, Schmutz 82, 82—83. [von 2 Wz. hic; P. hikhr].
- 1) hic γυν v. Cl. 1 trocken, dürr sein.
  mit ω us caus. (P. khusinitan) austrocknen 82. [Sskr. vergl. sikatā, altb. hushka s. das., gr. λοχναίνω, lat. siccus].
- hizva (P. huzvân, N. jihvâ) s. f. Zunge 126. 166. [Sskr. jihvâ, altp. izâva, P. huzvân, np. zabâr, altlat. dingua, lat. lingua, goth. tuggon-, ahd. zunkâ].
- hizvo-dağhağh שנשענש s. n. Geschicklichkeit, Meisterwerk der Zunge, Preislied, Preisgesang (?) 130. [vom vor. + dağhağh].

- hindu ) m. nom. propr. Indien ("das östliche" genannt) 149. [Sskr. sindhu "Strom", sapta sindhavas = hapta hindu vd. 1. 73, bei mir Pehlevivers. S. 62, altp. hindu, np. hind, hindavan].
- hita (P. frâhakht, N. sahâya) adj. angeschirrt, angespannt (von Pferden); Gespann 118. [von Wz. hi = Sskr. si, lit. sinu].
- hitâspa -- m. nom. propr. eines Mannes, der von Keresâspa erschlagen wurde 160. [vom vor. + aspa; Sskr. sitâçva].
- hisposemna ചുട്ടോപ്പടാല s. unter 1 வயும.
- hishmaremna (CE) ucuje 8. unter 2 Wz. )uc.
- hi w (P. kola da, N. tat dvitayam) du. von pron. w beides 171.
- him Gev acc. sing. f. von w 72 (P. madam denman him, madam denman damik). [Sskr. sim].
- 1) hu ve praef. mit der Bed. gut, wohl. [Sskr. su, altp. u uv, P. hu, gr. ev, altir. su-].
- - mit -10 fra (N. prakrishṭam parisamskaram kar) dass. 113. [Sskr. su sunoti, P. hunitan, gr. vergl. νίος, goth. sunu].
- hukairya שיפעג (נגעב (P. hukar, hugar) m. nom. propr. eines Gebirges 129.
  [P. hukar, hugar].
- hukërëta (P. hukart) adj. wohl, gut gemacht 103—104. [von 1 hu + kërëta part. pf. pass. von 1 Wz. kar; Sskr. sukrta, P. hukart].
- hukërëpta (P. hukarp, N. sukalevara) schön gestaltet; superl. (105. [von 1 hu + kĕrĕpta part. pf. pass. von Wz. karĕp].
- hukëhrp e) (Trad. wie eben) adj. von schöner Gestalt, schön geformt 117. [von 1 hu + këhrp].
- hukhratu (P. hukhrat, N. subuddhi) adj. wohlweise, klug, einsichtig 118, 121. [von 1 hu + khratu; Sskr. sukratu, P. hukhrat].
- hukhś athra المحافظ (P. hukhutâi, N. surâjan) adj. gute Herrschaft besitzend, wohl waltend 104. [von 1 hu + khś athra, Sskr. sukshatra]. hukhś nuta المحافظ ا

- srayağh פרשנענט) (P. névaktar) adj. schöner, sehr schön 83, 84. [comp. zu sraeshta; Sskr. çreyas].
- srayana בּלְשׁנְנּשׁלְשׁׁ (P. névaktum) s. n Schönheit. [von sri "schön sein", Sskr. çri].
- srava und sravagh ψ, ω) s. n. 1) Wort, Verkündigung, Gebet (P. stâishn, N. vadana) 84, 155, 167; 2) Ehre, Ruhm (P. nâmîkish, khusrûbish) 127, 173. [von Wz. sru; Sskr. çravas, P. srûb, gr. κλέος, lat. gloria].
- srascinta בומפענאָפּאָט (P. takrak) adj. hagelnd, zum Hagel gehörig, Hagel-(Wasser) 98. [part. pr. von einem v. srasc; vergl. np. sarashk].
- sravayaghe שלישנענענשט (P. srayit, N. samudgirati) inf. des caus. der Wz. sru um zu verkündigen 169.
- v. Cl. 5 hinbringen, darbringen, überliefern.
  - mit η ni (P. afspārtan) übergeben, gewähren, verleihen, überliefern 84, 92. [Sskr. çri çrayati, gr. κλίνω, lat. inclinare, ahd. leinan nsich lehnen"].
- srîra عدايه (P. névak, N. sundaratara) adj. schön, herrlich 71, 72, 105, 106 u. s. w. [Sskr. çrîra, çrîla; vergl. Sskr. crî].
- 1) sru ) v. Cl. 5 und 2 (St. ph. und Lat.) (P. nyoshitan, nyokhshitan, N. grû) hören, vernehmen; part. pf. pass. ph. s. bes.; caus. hören lassen, sprechen, verkündigen (P. srâyitan, N. sam-ud-gir) 113, vergl. 169; aor. 2. du. spr. (P. srût, N. avocatâm) "sie liessen hören, sprachen" 171; (P. stâyînd, N. vaktar) 169.
  - mit and fra vernehmen; part. pf. pass. and so bes.; caus. vortragen, recitiren (P. frâz srûtan, N. pra-vac) 102, 107, 116. mit is vi weithin vernehmen, überall hören 155. [Sskr. gru grnoti, P. srûtan srûyîtan, np. sarûyîdan, shunûdan, sanîdan, gr. xlvw, lat. cluo, goth. vergl. hliu-ma].
- 2) sru ) a und srva (P. srab) 1) s. f. Nagel, Horn; 2) das Gehörnte, Hornvieh, Vieh. [P. srab, np. sura, lat. cornu].
- srud-gaðs a عراض عال adj. hörende Ohren besitzend 149, 159 (Bein. des Mithra), 163 (des Apām napād). [von Wz. sru + gaðs a; Sskr. crutkarna, Bein. des Agni und Indra].
- srushti عرب عدد (بعره s. f. das Hören, Gehorsam. [vom folg., Sskr. crushti].

- srus' عد (روبع v. Cl. 1 hören, vernehmen. [Fortb. von sru; Sskr. çrush].
- srûta (P. nûmîk, N. vikhyûta) adj. gehört; berühmt 73, 74, 116. [part. pf. pass. von Wz. sru; Sskr. çruta "berühmt", gr. κλυτός, lat. inclutus, ahd. hlût "laut"].
- srva בלינ s. unter 2 אבר.
- srvara عن (P. srūbar, N. srubara) adj. gehörnt (Bein. der Schlange, die Keresåspa erlegte) 115, 160. [sruvara zu lesen; von 2 sru + vara = bara von Wz. bar].
- srvo-jana בּלְינִילָּבְשׁמּוּלְעׁה adj. das Vieh schlagend, die Heerden tödtend (von Snâvidhaka) 160. [von 2 sru, srva Bed. 2 + jana von Wz. jan].

#### 40 sh

shkata שנישטע (P. shikift, N. vicitra) s. m. Felsen, Gipfel, Höhe (?) 123. shki שני v. Cl. 2 wohnen = שנים v. Cl. 2 wohnen

shkyaothna שנפנעל (im Gâthâdial. פנענעל שניט (P. kunishn, N. karman) s. n. That, Handlung 92, 154, 164, 165, 171. [von Wz. shkyu = śu; Sskr. cyautna].

#### 8 00

- saeta المحاسن (P. khvastak) s. n. Besitz, Reichthum, Habe 152. [von Wz. śi = khśi].
- 1) sa (P. asayinîtan, N. samadhanay) v. Cl. 2 freuen; sich erfreuen. [altp. vergl. shiyati, P., np. shayistan].
- v. St. محمد trennen, scheiden. mit الله vi (P. vijitan, N. vi-bhaj) unterscheiden, sich entscheiden, erwählen 171, 172. [Sskr. chā chyati].
- sata we adj. froh, fröhlich s. von 1 Wz. śa, P. shât, np. shâd].
- fâma (P. ? avijâmak = np. bî jâmah "unrekleidet, nackt") s. m. Tropfen, Trunk (?) 90. [? von einer Wz. fam = Sskr. cam "schlürfen", np. âshâmîdan "trinken"; so Justi].

- srayağh אונענענט) (P. névaktar) adj. schöner, sehr schön 83, 84. [comp. zu sraeshta; Sskr. çreyas].
- srayana عراه (P. névaktum) s. n Schönheit. [von srt "schön sein", Sskr. çrf].
- srava und sravagh (μετανας) s. n. 1) Wort, Verkündigung, Gebet (P. stâishn, N. vadana) 84, 155, 167; 2) Ehre, Ruhm (P. nâmîkish, khusrûbish) 127, 173. [von Wz. sru; Sskr. çravas, P. srūb, gr. κλέος, lat. gloria].
- srasciñta عراديوها (P. takrak) adj. hagelnd, zum Hagel gehörig, Hagel-(Wasser) 98. [part. pr. von einem v. srasc; vergl. np. sarashk].
- srâvayaghê (P. srâyît, N. samudgirati) inf. des caus. der Wz. sru um zu verkündigen 169.
- v. Cl. 5 hinbringen, darbringen, überliefern.
  mit η ni (P. afspartan) übergeben, gewähren, verleihen, überliefern 84, 92. [Sskr. çri çrayati, gr. κλίνω, lat. inclinare, ahd. leinan "sich lehnen"].
- srîra عالي (P. névak, N. sundaratara) adj. schön, herrlich 71, 72, 105, 106 u. s. w. [Sskr. crîra, crîla; vergl. Sskr. crî].
- 1) sru ) v. Cl. 5 und 2 (St. ph. und lata) (P. nyōshītan, nyōkhshītan, N. çrā) hören, vernehmen; part. pf. pass. ph. s. bes.; caus. hören lassen, sprechen, verkündigen (P. srāyītan, N. sam-ud-gir) 113, vergl. 169; aor. 2. du. sigmintum (P. srāt, N. avocatām) "sie liessen hören, sprachen" 171; canth (P. stāyīnd, N. vaktar) 169.
  - mit is fra vernehmen; part. pf. pass. is bes.; caus. vortragen, recitiren (P. frâz srâtan, N. pra-vac) 102, 107, 116. mit is vi weithin vernehmen, überall hören 155. [Sskr. gru grnoti, P. srâtan srâyîtan, np. sarâyîdan, shunûdan, sanîdan, gr. zlvœ, lat. cluo, goth. vergl. hliu-ma].
- 2) sru على und srva على (P. srāb) 1) s. f. Nagel, Horn; 2) das Gehörnte, Hornvieh, Vieh. [P. srāb, np. surā, lat. cornu].
- srud-gaŏśa בלנש adj. hörende Ohren besitzend 149, 159 (Bein. des Mithra), 163 (des Apām napād). [von Wz. sru + gaŏśa; Sskr. crutkarna, Bein. des Agni und Indra].
- srushti عدان عدم s. f. das Hören, Gehorsam. [vom folg., Sskr. grushti].

- srus' دروع v. Cl. 1 hören, vernehmen. [Fortb. von sru; Sskr. çrush].
- srûta (P. nûmîk, N. vikhyûta) adj. gehört; berühmt 73, 74, 116. [part. pf. pass. von Wz. sru; Sskr. çruta "berühmt", gr. κλυτός, lat. inclutus, ahd. hlût "laut"].
- srva ചുടിച്ച s. unter 2 ടിച
- e srvara عن (P. srūbar, N. srubara) adj. gehörnt (Bein. der Schlange, die Keresâspa erlegte) 115, 160. [sruvara zu lesen; von 2 sru + vara = bara von Wz. bar].
  - srvo-jana שולים adj. das Vieh schlagend, die Heerden tödtend (von Snåvidhaka) 160. [von 2 sru, srva Bed. 2 + jana von Wz. jan].

#### 4 sh

shkata שניפיט (P. shikift, N. vicitra) s. m. Felsen, Gipfel, Höhe (?) 123.
shki פאר v. Cl. 2 wohnen = פאר v. Cl. 2 wohnen

shkyaŏthna שנפנעלט (im Gâthâdial. ענפנעלטען (P. kunishn, N. karman) s. n. That, Handlung 92, 154, 164, 165, 171. [von Wz. shkyu = śu; Sskr. cyautna].

### 8 00

- saeta שַּשְּׁמָאָשׁ (P. khvástak) s. n. Besitz, Reichthum, Habe 152. [von Wz. śi = khśi].
- 1) sa (P. asayinîtan, N. samadhanay) v. Cl. 2 freuen; sich erfreuen. [altp. vergl. shiyati, P., np. shayistan].
- v. St. موسود trennen, scheiden. mit اله vi (P. vijitan, N. vi-bhaj) unterscheiden, sich entscheiden, erwählen 171, 172. [Sskr. châ chyati].
- sata pempo adj. froh, fröhlich s. pempo (von 1 Wz. śa, P. shat, np. shad).
- fâma (P. ? avijâmak = np. bî jâmah "untekleidet, nackt") s. m. Tropfen, Trunk (?) 90. [? von einer Wz. fam = Sskr. cam "schlürfen", np. âshâmîdan "trinken"; so Justi].

- hvapaĝh (P. khvapar) adj. schöne Werke verrichtend, kunstreich, weise 132. [von 1 hu + apaĝh; Sskr. svapas].
- kvarě () (P. khûrshét, N. sûrya) s. n. (§ 65. 5) Sonne 72, 78, 133, 134. [Sskr. svar; np. khûr, gr. vergl. Hog, lat. sol, goth. sauil, an. sôl].
- hvarë-khs aeta שונים (P. khûrshét) s. n. (die strahlende) Sonne 108, 133. [compon. aus d. vor. und khs aeta, P. khûrshét, np. khûrshéd, wie Jamshéd aus Yima khs aeta].
- hvarëz (N. sukâma) adj. gut handelnd, gütig 117. [von 1 hu + Wz. varëz].
- hvarědarěsa (P. khûrshét-nakirishn, sûryanirîkshaṇa) adj. wie die Sonne blickend, sonnenāhnlich (Bein. Yimas, vergl. Aŏgëm. Sskr. 94 sûryânurûpa) 114. [von hvarě + darěsa = Sskr. dyç "āhnlich"; Sskr. svardyc Bein. von Göttern].
- hvarë-darësya איני (P. khûrshét-nakirishn) adj. von der Sonne anzuschauen, der Sonne ausgesetzt (von den auf dem Dakhma niedergelegten Leichnamen) 82, 100. [von hv. + darësya].
- # hvarž-račkhśni שייעע(גער) s. f. Sonnenlicht, Sonnenglanz
  133. [von hv. + r.].
- $hvarĕ-raŏca\~gh$  שאיט (P.  $kh\^ursh\'et-r\^oshnish$ ) s. n. dass. 133. [von hv. + r.].
- hvarë-hazaŏśa איינער (איינער) adj. eines Sinnes mit der Sonne (Bein. der Amesha speñtas) 146. [von hv. + h.].
- hvaspa (P. hu-asp) adj. mit guten Rossen, gut beritten 129. [von 1 hu + aspa; Sskr. svaçva, altp. uvaspa, P. hu-asp, gr. εὖΐππος].
- kasha befindlichen Baumes (im P. Harvisp-tukhm "Allsaamen"), von welchem die Keime aller auf Erden befindlichen Pflanzen stammen 83.
- hvåpåo (P. khvåpar, N. kshamålu) adj. gute Werke vollbringend, geschickt, klug, weise 123, 126. [von 1 hu + åpağh: vergl. hvapağh und qåpara].

- hvira —) (P. huvir) adj. reich an Männern, reich an Helden (von der Nachkommenschaft) 126. [von 1 hu + vira; Sskr. suvira, P. huvir].
- (von Thieren und Menschen) versehen, Gebieter trefflicher Heerde (Bein. Yimas) 71, 73, 74, 110, 114, 157, 158. [von 1 hu + vāthwa].

## وسع

- qa سود (P. nafashman, N. sviya) adj. eigen, mein, dein, sein 92, 113, 171. [dass. wie hva s. das.].
- adj. durch Glanz, durch Macht (?) befestigt (Bein. zu khś athra) 150. [von qaini, ? von Wz. qan + sakhta].
- qaepaithya (P. nafashman) adj. eigen, sein 100, 152. [von qa + paithya; altp. uvdipashiya].
- qato (P. khut) adv. von selbst 105, 109. [abl. von qa; Sskr. svatas].
- qadhāta (P. khutāt, N. svayamdatta) adj. durch sich selbst entstanden, aus sich selbst geschaffen oder eigenen (keinen fremden) Gesetzen folgend 78, 105, 109, 110. [von qa + 2 dāta; Sskr. vergl. svadhā und svadhāvant, P. khutāi und khutāt, np. khudā].
- y. Cl. 7 glänzen, strahlen. [Nbf. zu 2 qar].
- qaniratha عبر (P. khvaniras, N. jambudvipa) m. nom. propr. eines der sieben Erdtheile (Kareshvares) 110. [P., np. khvaniras].
- qanvañd عبر (P. névak-kart, N. sundarakṛta) adj. glänzend, licht, strahlend 109, 113, 135. [part. praes. von Wz. qan].
- qafna سامان (P. khvāb, N. svapna) s. m. Schlaf, Schlummer s. السامان (P. khvāb, N. svapna) s. m. Schlaf, Schlummer s. المسامان ا
- qafna wys. 30. 3 (S. 171) = P. banafashman, N. svayam von selbst. [von qa].
- mit سامدوس v. Cl. 1 einschläfern. mava dass.; med. schlafen; part. praes. مارويوس s. bes.
- 1) qar (P. vashtamûntan, khûrtan, N. khâd) v. Cl. 1 essen, verzehren 75, 83, 88, 90, 114, 117; part. pf. pass. (mit a pviv.) s. bes. in den Nachtrag.

- mit and fra (P. fraz v.) dass. (St. normald) 79, 81; part. pf. med. anglagonald 82. [P. khartan, np. khardan].
- 2) qar ν. leuchten, strahlen. [Sskr. svar, sûr, gr. σέλας, Σελήνη, ags. svol "Hitze", nhd. schwül].
- qaraithya سيد (الدو ودس yt. 28. 10 (S. 167) an dunkler Stelle. Nach der Trad. (P. khûrishn, N. khûdya) bedeutet es Speise. [von 1 Wz. qar].
- qarĕiti κατίελη, khûrishn, khûrishnish, N. khûdana, khûda) s. f. das Essen, Geniessen 114, 122. [von 1 Wz. qar].
- qarëzishta بالمالة (P. umschr. qarast) adj. der wohlschmeckendste 75, 77. [von 1 Wz. qar].
- qarětha (P. khûrishn, N. khûdya) s. f. n. Speise, Nahrung 75, 77, 83, 87, 90 u. s. w. [von 1 Wz. qar; P. khûrishn].
- qarĕnaĝh به (P. gadman, N. çrî) s. n. 1) Licht, Glanz, Sonnenlicht 133; 2) Glanz, Herrlichkeit, Macht 110, 132, 133, 150; spez. والمالة المالة الم
- qarĕnoğhvañd بالمان (P. gadmanomand, N. çrimant) adj. glanzen d, licht, mit Herrlichkeit, Macht begabt 110, 134, 135 ff.; superl.
- qd-aðjagh الماسية (P. zak-i nafashman kdmak-ðj, N. nijaujas) s. n. eigene Kraft, eigne Stärke 119. [von qa + aðjagh].
- qâthakhta سيك (P. ? hudasht) adj. gut auf die Sehne gelegt, wohl gezielt (von den Pfeilen) 153. [? von hu + â-thakhta, oder von qa + thakhta aus Wz. thañj].
- qathra ساکاس (P. khvarish, N. çubha) s. n. Glanz, Herrlichkeit, Pracht 165. [von Wz. qan].
- qad yaww v. Cl. 1 schmackhaft machen, kochen; sich schmecken lassen, essen; part. pf. pass. (P. pokht) "zubereitet, gekocht" 90, 111. [Sskr. svad, P., np. khvastan, gr. άνδάνω und ηδομαι, lat. suadere. Justi setzt qaś als Wz. an, ich ziehe qad vor, weil ich aspağhadha und virağhadha darauf zurückführen möchte].
- qadaena برسوسوبراه (P. zak nafashman din) s. f. das eigene Gesetz, Selbstbestimmung 92. [von qa + daena].

- adj. eigen, sein 131. [von qa + paithya; vergl. qaepaithya].
- qapara براس (P. khvapar, N. palaka, kshamapara) adj. gute Werke verrichtend, thätig 122. [? Nbf. zu hvapagh; P. khvapar].
- qa-barëzish بالمالية (P. nafashman bālishn) s. n. die eigene Matte, der eigene Teppich 100. [von qa + barëzish].
- qåraökhś na سيس (دول علي (P. khvårôshn) adj. von selbst erhellend, durch sich selbst Licht verbreitend 76, 78. [von ga + raökhś na].
- qd-stairish بسيداديه (P. nafashman vastarg) s. n. das eigene Bett, das eigene Lager 100. [von qa + stairish].
- qîti (N. ? abhilâshuka) s. f. ys. 30. 11 (S. 173) dunkel [? verw. m. Sskr. suvita, dann etwa "Glück, Heil"].
- qis v. Cl. 6 nach der Trad. (P. khvistan, digh ghal ragalman yehavûntan) aufspringen, sich auf die Beine machen, fliehen; besser wohl inchoat. zu qid "schwitzen" = Sskr. svid, also heiss werden, in Schweiss gerathen 115, 160. [Sskr. svid, P. khvistan, np. khui, gr. idia, lat sudor, ahd. swizjan]

# Nachtrag.

Im Lexikon sind folgende Artikel nachzutragen:

- S. 22 nach ahmya:
- aqafna 106 und aqafnya 126 (P. akhvāb) adj. schlaflos, nicht schlummernd, wachsam. [von a + qafna; vergl. Sskr. asvapnaj, P. akhvāb, gr. ἀὐπνος, lat. insomnus].
- aqarĕta (P. agirift, N. agrhîta) adj. nicht glänzend, nicht leuchtend (?) oder besser: nicht verzehrt, unverzehrbar, unendlich (Bein. des qarĕnağh) 161. [von priv. a + qarĕta part. pf. pass. von 1 (oder 2) Wz. qar].
- S. 211 nach urvāta:
- urvâth (سرد مندی)) oder urvâs (سرد السرد)) v. Cl. 1 zu wachsen anfangen, gedeihen 156. [inchoat. zu varĕd; Bartholomā, das altir. Verb. S. 118].

- S. 214 nach ěrězu-šâma:
- خَتَوْتُوَّ عُرِيْسِ عُلِيْ adj. recht, gerade, rechtschaffen 131. [vergl. 1 šrčzu].
- S. 217 nach kati;
- . kato-masağh وسعد (P. katak-masti) adj. einen Kata (?) gross, gross wie ein Kata 103. [von kata Bed. 4 + masağh].
- S. 259 nach dâmi-dâta:
- dâra s. f. Schneide, Schärfe, Kante s. unter Jug 500000. [Sskr. dhârā].
- S. 262 nach dûraŏs a:
- darād-sūka مورسع adj. von fern her leuchtend 150. [von darād abl. s. von dara + sūka].
- S. 294 nach be:
- boid poly versichernde Part. 133. [von 2 ba + id].
- S. 323 unter 1) vid: mit 4 ni caus. (P. nuvidinitan, N. nimantray) dass. 132.

## Verbesserungen und Zusätze 1).

- S. 24 ist beim Parad. ) loc. s. die Form 3, sue zuzusetzen.
- S. 84 Z. 8 v. o. 1. 67 200) statt 67 200) b.
- S. 95 Z. 10 v. u. l. ((v) u statt ((v) u) u v s.
- 8. 105 Z. 12 v. u. l. - geng statt - geng.
- S. 127 Z. 7 v. u. l. ാഘ്രാിാചല statt ാഘ്രാചിച്ച
- S. 129 Z. 10 v. o. l. ທາມ ໃນເພື່ອມ ) statt ທາມ ໃນປາຊຸມ ) ວ

<sup>1)</sup> Vergl. auch die auf S. 62 und auf S. 174 verzeichneten Druckfehler!

- S. 132 Z. 15 v. o. l. 6) mygu statt 6) mygu.
- S. 139 Z. 1 v. o. l. பெருவது statt யாபேருவது.
- 8. 144 Z. 13 v. o. l. ริคาบายายา statt ริคาบายายา
- S. 189 zu apām Bed. 1 setze hinzu: 163.

  " bei apām napād besser: s. unter napād.
- S. 202 füge bei ådhu-frådhana die trad. Uebers. jan-fråkhuinitar hinzu.
- S. 223 setze bei khrvîs yañd nach "www. substantivisch" 145 noch die Zahl 163 ein.
- S. 224 füge bei khś aeto-fradhana die trad. Uebers. khvastak-frakhuinitar mit dem Verweis auf ś aeta hinzu.
- S. 285 unter fravi l. 148 statt 48.
- S. 288 unter fige beim part. مراه noch die Zahlen 85, 155 hinzu.
- S. 332 statt  $sa\tilde{g}h$  würde besser  $sa\tilde{o}\tilde{g}h$  angesetzt und dieses S. 334 nach  $s\tilde{a}s$  eingefügt.

## Abgesprungene Lettern.

S. 85 Z. 4 v. 0. นาร์เกา; S. 86 Z. 18 v. 0. ป; S. 91 Z. 8 v. น. เกา เกานาร์; S. 95 Z. 4 v. 0. นาร์การ์; S. 102 Z. 12 v. น. เกามาการ์การ์ S. 126 Z. 5 v. 0. นาร์การ์การ์ S. 134 Z. 5 v. 0. นาร์การ์ S. 139 Z. 16-17 v. 0. เหมาะการ์ S. 140 Z. 1 v. 0. เหมาะการ์ und Z. 3 v. 0. นาร์การ์ S. 148 Z. 11 v. 0. นาร์การ์ S. 148 Z. 8 v. 0. นาร์การ์ und Z. 9 v. น. มากรักร์ S. 161 Z. 1 v. 0. วาร์การ์ S. 168 Z. 9 v. น. มากรักร์.

• . . • .

|   |  | •   |   |
|---|--|-----|---|
|   |  |     | • |
|   |  | · · |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
| • |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |
|   |  |     |   |

JAN 27 1972



GEIGER, Wilhelm Handbuch der Awestasprache. X35G G312ha 1879



